

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# DIE DEUTSCHE REVUE

VON

## KARL GUTZKOW UND LUDOLF WIENBARG

(1835)

HERAUSGEGEBEN

VON

J. DRESCH

PROPESSOR AN DER UNIVERSITÄT POITTERS



BERLIN W. 35 B. BEHR'S VERLAG

1004



838 4986% D48

## Die Deutsche Revue

de

Karl Gutzkow et Ludolf Wienbarg publiée avec une introduction.

### Thèse

présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris

par

J. Dresch,
Ancien élève de l'École Normale supérieure
Professeur agrégé de l'Université.



Berlin W. 35 B. Behr's Verlag 1904 •

### Herrn Professor

## Albert Lange

in herzlichster Dankbarkeit

zugeeignet

### Einleitung.

#### I. Der Inhalt.

Seit dem ersten Januar 1835 schrieb Gutzkow das "Literaturblatt des Frankfurter Phönix"; seine Aufsätze waren aber, nach Form und Inhalt, so kühn, dass der Herausgeber der Zeitung, Sauerländer, und der verantwortliche Redakteur, Ed. Duller, in Schrecken gerieten und sich bald von ihrem jungen Mitarbeiter trennten. Vom 28. August an steht im "Phönix" kein Artikel mehr von Gutzkow. Er trug sich zu dieser Zeit mit dem Plane einer eigenen Revue und schrieb darüber an den Verfasser des "Danton", Georg Büchner, der sich nach Strassburg hatte flüchten müssen (28. August).¹)

"Ich bin in Ihrer Nähe, aber leider werde ich die Musse nicht haben, Strassburg besuchen zu können. Zwar bin ich jetzt ungebundener als je, weil ich mein Literaturblatt dem Phönix preisgegeben habe, aber es drücken mich doch mancherlei Geschäfte, weil ich gesonnen bin, noch vor dem neuen Jahre selbst ein Journal mit meinem Freunde L. Wienbarg zu ediren. Der Titel wird sein: "Deutsche Revue"; die Form,

<sup>1)</sup> Siehe "Briefe Gutzkows und seiner Braut", herausgegeben von Ch. Andler im "Euphorion" 1897 (drittes Er-/gänzungsheft S. 186) — und J. Dresch, "Gutzkow et la Jeune Allemagne," Paris 1904.

wöchentlich ein Heft. Ich gestehe aufrichtig, dass ich mich bei diesem Unternehmen ernstlich auf Sie verlassen möchte."

Wienbarg, der ein Jahr früher, in der Vorrede zu den "Ästhetischen Feldzügen", "das Junge Deutschland" aus der Taufe gehoben hatte, hielt sich seit Anfang August in Frankfurt auf, und hatte bald mit Gutzkow ein literarisches Bündnis geschlossen. fehlte nur noch an einem Verleger für die geplante Revue. Gutzkow, der diesen Brief an Büchner aus Stuttgart schrieb, war dorthin gereist, um den Buchhändler Cotta für sich zu gewinnen. Ein Beweis dafür ist ein Brief Gutzkows an denselben, den Johannes Proelss<sup>1</sup>) in den Archiven Cottas aufgestöbert und in seinem Werke über das "Junge Deutschland" herausgegeben hat. Wir entnehmen ihm folgende Stelle: "Als ich Ihnen den Plan der Deutschen Revue, eines Blattes, das gewiss den muntersten Succes haben würde, machte, wandten Sie Ihre Institute ein. Aber. verehrtester Herr Baron, Ihre Institute sind nichts Absolutes und verlangen, will man sie integriren, eine Der Augsburger Zeitung z. B. unendliche Vorsicht. kann ich nicht mehr bieten, als was sie von mir genommen hat: alles weitere, und wenn es sich in den loyalsten Grenzen hielte, würde eine Reformation bedingen, die den Gesichtspunkt jenes Instituts vor Fürsten und Ministern verrückte."

Die Antwort des Herrn Barons Cotta besitzen wir nicht; sie war aber wahrscheinlich eine ablehnende, da eine ausserordentliche Beilage<sup>2</sup>) der "Allgemeinen Zeitung" am 11. September erklärte, dass die "Deutsche Revue" demnächst in der E. Löwenthalschen Buchhandlung in Mannheim erscheinen würde. Löwenthal war ein junger Freund Gutzkows, ein jüdischer Ver-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Joh. Proelss, "Das junge Deutschland" 1892, S. 594.
 <sup>2</sup>) Proelss S. 596.

leger, dessen Bekanntschaft er ein Jahr vorher in Berlin gemacht hatte; er nahm keinen Anstand, diese Revue herauszugeben, sah vielmehr hierin eine günstige Gelegenheit, den Namen seiner neu gegründeten Buchhandlung bekannt zu machen. Kaum hatte sich aber die "Deutsche Revue" einen Verleger verschafft, als ein mächtiger Gegner auftrat. An demselben Tage, wo sie in der "Allgemeinen Zeitung" angekündigt wurde, erschien im "Literaturblatt des Morgenblattes" ein Artikel, der den Verfasser der "Wally", Gutzkow, die zukünftigen Mitarbeiter der "Deutschen Revue" und überhaupt alle Schriftsteller des sogenannten "Jungen Deutschlands" als kranke. entnervte, von den Franzosen angesteckte Wüstlinge bezeichnete, als Leute, die Patriotismus, Religion und Sittlichkeit in Gefahr brächten. Diesen Artikel hatte Menzel geschrieben, und er liess auf denselben noch viele andere folgen, in denen er in gleichem Tone seinen ehemaligen Zögling und Adjutanten Gutzkow bekämpfte. Auf diesen Streit nimmt Gutzkow Bezug, wenn er an Büchner schreibt:1) "Von Menzels elendem Angriffe auf meine Person werden Sie gehört haben. Ich musste ihn für seine Schamlosigkeit fordern; er schlug diesen Weg ein und zwingt mich nun, ihm öffentlich zu dienen. Menzeln wäre es eine Freude gewesen, wenn ich bei ihm noch immer die zweite Violine gespielt hätte, und einmal Exekutor seines Testaments geworden ware. Prinzipien hat er für keine grössere Fehde mehr, seine letzten Patronen hat er gegen Goethe verschossen: Nun muss die Religion, die Moral und mein Leben herhalten, um mich zu stürzen. In einigen Tagen erscheinen von mir und Wienbarg Broschüren. Ich kann nichts. besseres thun, als aus seiner Infamie eine literarische

<sup>1) &</sup>quot;Euphorion" S. 187 (nicht datiert — das Datum des Poststempels — 28. Sept. 35).

Streitfrage machen. Zeit ist's, endlich einmal die Menzelsche Stellung zu revidiren und die kritischen Annalen zu kontroliren, welche er seit beinahe 10 Jahren geschrieben hat.

Am 1. Dez. erscheint das erste Heft der Revue. Benimmt sich Menzel nicht als wollt' er sagen: ,O Herr Zebaoth, siehe, sie wollen herausgeben ein Blatt, das da heisset: ,Deutsche Revue' und soll erscheinen wöchentlich einmal! spricht der Herr: Sela.'

Ihr Gutzkow."

Aus diesen Zeilen erhellt schon der Gedanke, welcher der "Deutschen Revue" zu Grunde liegen soll; seinen vollen Ausdruck findet er in der Broschüre, die folgenden Titel führt:

> Menzel und die junge Lițeratur

> > Brogramm

zur

Deutschen Revue

von Q. Wienbarg.

Mannheim. Berlag Löwenthal. (1835)

Wienbarg hat dieses Programm unterschrieben; es wurde aber von beiden Freunden entworfen und grösstenteils von Gutzkow verfasst. 1) Das Ende lautet wie folgt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Gutzkow, Bückblicke S. 144-145: "In dem von mir allein, dem 24 jährigen, verfassten Aufrufe zur

"Der Augenblick ist erschienen, wo die deutsche Literatur sich aus den jüngsten Umwälzungen, die sie erlebt hat, in eine freie, unabhängige, nur von Minerven und den Musen beherrschte Region entwickeln will." 1)

"Die Deutsche Revne fordert alle deutschen Dichter und Gelehrte auf, die sich von einer Verschmelzung unserer alten Horen, Athenäen u. s. w. mit ,Revue de Paris', ,Revue des deux Mondes' eine billigende Vorstellung machen können, unter die Aegide ihrer Herausgeber und in den zahlreichen Kreis von Autoren zu treten, welche sie zu ihrem Zwecke schon um sich versammelt haben. Deutsche Revue' wird eine ursprüngliche Farbe haben, aber mancherlei Schattirungen derselben zulassen. Sie lässt ihren Aufruf ergehen sowohl an den Katheder, wie an die Dachstube, vor allem aber an die, welche gern im Angesicht des gestirnten Himmels oder an stillen Schattenplätzen des Waldes dichten und denken.<sup>2</sup>)

Was die Deutsche Revue' bringen wird, soll sein:

- I. Poesie in allen ihren Offenbarungen.
- II. Spekulation aus allen Fakultäten.
- III. Kritik der vorzüglichsten Erscheinungen der deutschen Literatur.
- IV. Correspondenz aus allen Ecken des Vaterlandes.

Jede Woche ein Heft. Jedes Heft von drei Die Deutsche Revue wird den Charakter als Journal und Buch vereinigen."

und er führt einen Teil dieses Aufrufs an, welcher dem "Programm sur Deutschen Revue" wörtlich entspricht.

<sup>1) &</sup>quot;Programm" S. 22. 2) S. 26.

Gutzkow schreibt in seinen "Rückblicken",¹) dass er nach dieser Ankündigung von mehr als fünfzig der damaligen ersten Autoritäten eine zusagende Antwort empfing. Tatsächlich erschien in einer Beilage der "Allgemeinen Zeitung" (No. 431, 29. Okt. 1835) eine lange Liste der Mitarbeiter, unter denen die Namen Börnes, Büchners, Heines, Laubes, Varnhagens und vieler Universitätsprofessoren zu lesen waren; die meisten aber hatten ihre Mitwirkung nicht ausdrücklich versprochen und beeilten sich, als sie von den Regierungen bedroht wurden, einen Widerruf in der "Allgemeinen Zeitung" erscheinen zu lassen.²)

Menzel war es in der Tat gelungen, seinen jungen Gegner zu besiegen, wenn auch durch politische, nicht durch literarische Waffen. Um dem Einfluss des "Jungen Deutschlands" und der angekündigten "Deutschen Revue" Einhalt zu tun, hatte er sich an die politischen Mächte gewandt und bei diesen ein geneigtes Ohr gefunden. Am 14. November 1835 wurden in Preussen alle Werke Gutzkows und Wienbargs verboten,<sup>3</sup>) am 16. November begann die Untersuchung gegen Gutzkow und Löwenthal. "Jetzt war nun auch die Revue zerstört. Der Vater des Verlegers ver-

<sup>1)</sup> S. 145—146. — Siehe auch "Vergangenheit und Gegenwart" (im Jahrbuch der Literatur 1839): "In dem Journale der Deutschen Revue wollte ich die Interessen der Literatur erweitern, sie vor der Belletristerei befreien, Gedanken aus der Wissenschaft ihr zuführen. Die Katheder sogar sollten einen Mittelpunkt finden, die Gelehrsamkeit sollte, freilich in geschmackvollem Gewande, zum Volke dringen. Der Gelehrten kamen, mehr als ich genannt, mehr als später widerrufen haben. Sie widerriefen wehmüthig, gezwungen von den Angebern. Sie sahen die Zeiten der Athenäen, Horen, Prophyläen wieder erneut. Eine Revolution wäre gekommen, aber die Heilsamste."

Revolution ware gekommen, aber die Heilsamste."

2) Siehe Houben, "Gutzkow-Funde" 1901 (Varnhagen und das junge Deutschland) und Geiger, "Das junge Deutschland und die preussische Censur" 1900:

<sup>3)</sup> Proelss S. 642.

weigerte die Mittel," schreibt Gutzkow in seinen "Rückblicken" (S. 149).

Aber in solchen Umständen selbst streckte er An demselben Tag, so erzählt die Waffen nicht. Proelss, ("Das Junge Deutschland", S. 625) we durch das Vorgehen der Karlsruher Regierung die Auflösung der Löwenthalschen Verlagshandlung und durch Preussen das Verbot der ,Deutschen Revue' feststand, war Gutzkow sofort unterwegs, um in Frankfurt einen Verleger zu suchen, der den Verlag des Blattes unter verändertem Titel übernehme. Er fand einen solchen in Franz Varrentrapp, und schon am nächsten Tag erschien ein Inserat im Frankfurter Journal des Inhalts. dass vom 1. Dezember an bei diesem erscheinen werden: Deutsche Blätter für Leben, Kunst und Wissenschaft, redigiert von Dr. Karl Gutzkow. Die Anzeige sagte weiter: ,Um die Insinuation einer Parteiung zu zerstreuen, erscheinen die "Deutschen Blätter" von einem Einzelnen. Eine Meinung wird sich geltend zu machen suchen, welche sich daran gewöhnt hat, die Herzschläge der Zeitgenossen zu zählen, und überall zu sein, wo eine neue Erscheinung des Jahrhunderts aus ihrer Knospenhülle hervorbricht, eine Meinung, welche mit Lessing in dem Streben nach Wahrheit die Wahrheit selber findet. Alles, was die Gegenwart bringt, soll in den Deutschen Blättern an Vergangenheit und Zukunft geknüpft werden . . . Sie werden alles bringen, was in der durch mannigfache Hindernisse zu erscheinen verhinderten Deutschen Revue von dem einen der Herausgeber zu erwarten stand."

Diese "Deutschen Blätter" erwähnt auch Gutzkow in seinen Rückblicken. "Schnell wurde die erste Nummer gedruckt und versandt," schreibt er (S. 149). "Da kam plötzlich ein unbedingtes non possumus. Von oben her, aus der Region des Bundestages wurden die Verleger bedeutet, nicht nur, dass eine Gesamtmassregel gegen diese neuern Schriftsteller bevorstände, sondern auch,

dass ihnen persönlich eine Vergünstigung würde entzogen werden, die sie bisher genossen hatten, der Druck
der Protokolle des Bundestages, wenn sie den Verlag
übernähmen. Da waren denn die "Deutschen Blätter"
eine glühende Kohle, die nicht schnell genug aus der
Hand geworfen werden konnte."

In der "Frankfurter Stadtbibliothek" befindet sich ein Exemplar dieses sogleich unterdrückten ersten Bogens der "Deutschen Blätter". Es besteht aus zwei dünnen Heften im Format der "Revue des Deux Mondes" mit den Daten des 2. Dezember und des 5. Dezember. Die acht Seiten des ersten Heftes enthalten ein Programm, einen Artikel über Ch. Stieglitz, eine Korrespondenz aus Hamburg und den Inhalt der nächsten Nummern (unter den angekündigten Artikeln steht "zur Philosophie der Geschichte"). Das zweite Heft (von ebenfalls acht Seiten) enthält folgendes: 1. "Der Traum des Saturn", d. h. eine kurze Dissertation über den Geist der Geschichte; 2. "Feldzüge gegen Menzel"; 3. eine Korrespondenz aus Berlin.

J. Proelss hat dieses Exemplar der "Deutschen Blätter" gelesen und im "Jungen Deutschland" ausführlich behandelt (S. 625—626). Eine viel wichtigere Urkunde aber hat er übersehen, nämlich das erste vorbereitete Heft der "Deutschen Revue", das zwar vor dem Erscheinen unterdrückt wurde, dessen Korrekturbogen aber in der "Frankfurter Stadtbibliothek" aufbewahrt sind.<sup>1</sup>) Sie stehen hier unter der Nummer Eph. Litt. 7f. 2065, im Format der "Revue des Deux Mondes".

Den Inhalt dieser berüchtigten Revue zu kennen,

¹) Da Proelss über dieses erste Heft schweigt, ist der Inhalt der "Deutschen Revue" den Historikern des Jungen Deutschlands lange unbekannt geblieben. Erst im Jahre 1902 sind diese Korrekturbogen erwähnt worden. — Siehe einem Probebogen der "Deutschen Bibliographischen Gesellschaft" und einen Aufsatz von Dr. Houben über Wienbarg in der "Frankfurter Zeitung", (20. Dez. 1902).

ihn mit einigen Artikeln des Literaturblattes des "Phönix" und mit dem ersten Exemplar der "Deutschen Blätter" zu vergleichen ist, so scheint uns, für die Geschichte des "Jungen Deutschlands" nicht ohne Wichtigkeit.

Das Titelblatt fehlt; der Titel aber steht auf der ersten Seite, mit Bleistift geschrieben.

"Deutsche Revue",

herausgegeben von Karl Guptow und Ludolf Wienbarg. (Ohne Datum.)

Das Heft besteht aus 28 Seiten, deren Inhalt folgender ist:

"Bernadotte" von K. Gutzkow (S. 1—20).

"Elbe und Nordsee" von L. Wienbarg (S. 21—38). "Literatur" (S. 38-48) mit der Unterschrift G.

Von den zahlreichen Mitarbeitern, an welche sich

Gutzkow und Wienbarg gewandt hatten, war noch kein Beitrag eingetroffen.<sup>1</sup>) Dieses erste Heft gab also nichs anderes als ihre eigenen Schriften.

Dass diese "Deutsche Revue" authentisch ist, unterliegt keinem Zweifel und erhellt aus dem Inhalt selbst, den wir nun näher betrachten wollen.

Strassburg, im Oktober 1835.

... Ich habe mir hier allerhand interessante Notizen über einen Freund Goethes, einen unglücklichen Poeten Namens "Lenz" verschafft, der sich gleichzeitig mit Goethe hier aufhielt und halb verrückt wurde. Ich denke darüber einen Aufsatz in der "Deutschen Revue" erscheinen zu lassen.

Strassburg, den 1. Januar 1836.

... Das Verbot der "Deutschen Revue" schadet mir nichts. Einige Artikel, die für sie bereit lagen, kann ich an den "Phönix" schicken. 🗹

<sup>1)</sup> Die Artikel, welche G. Büchner für die "Deutsche Revue" bestimmte, hatte er noch nicht übersandt. Siehe Karl Emil Franzos: "Georg Büchners sämtliche Werke und handschriftlicher Nachlass". (Frankfurt am Main 1879): "Briefe an die Familie" S. 360-361.

#### II. Bernadotte

von

#### Karl Gutzkow.

J. Proelss wusste schon durch einen Brief Gutzkows an den Baron Cotta, dass ein Artikel über Bernadotte für die "Deutsche Revue" bestimmt sei. "Durch das Verbot der "Deutschen Revue" war sein erster Beitrag für diese frei geworden," schreibt Prœlss,<sup>1</sup>) "eine stimmungsvolle Charakteristik Bernadottes. Er hatte sie der "Allgemeinen Zeitung" zur Verfügung gestellt, und eines seiner ersten Schreiben an Cotta aus dem Gefängnis, vom 2. Dezember, war die Bitte an diesen um baldige Aufnahme."

Aus dem Gefängnis schrieb Gutzkow noch andere Briefe, die uns über den Artikel "Bernadotte" Auskunft geben; sie wurden nicht an ihre Adresse befördert und blieben in den General-Landesarchiven Badens; Fester hat sie dort ausfindig gemacht und in seinem Büchlein über Gutzkow abgedruckt.<sup>2</sup>)

Das Ende eines an den Redakteur der "Allgemeinen Zeitung" geschriebenen Briefs lautet wie folgt (Fester S. 37):

<sup>1) &</sup>quot;Das junge Deutschland" S. 696.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Siehe: "Eine vergessene Geschichtsphilosophie zur Geschichte des Jungen Deutschlands" von Dr. phil. Rich, Fester in der "Sammlung wissenschaftlicher Vorträge. Neue Folge". V. Serie. Hamburg 1891.

"Ich schreibe Ihnen diese Zeilen aus dem hiesigen Stadtgefängnisse! Ueber "Bernadotte" erwart" ich von H. von Cotta Antwort!

Ihr Gutzkow."

"Bernadotte" erschien in der "Allgemeinen Zeitung" (7. Dez. 1835, ausserordentliche Beilage No. 502), aber ohne den Namen des Verfassers. Niemand wagte es jetzt, den Geächteten zu nennen, der im Gefängnis sass, ohne etwas von seinen Freunden oder von der Braut zu hören, die er in Frankfurt gelassen hatte. Zufällig erfuhr er, dass ein Freund, Wagner, der Redakteur der "Daskalia" den "Bernadotte" abzudrucken beabsichtige; sogleich schrieb er an ihn und bat ihn inständig, seinen vollständigen Namen unter den Artikel zu setzen. "Lieber Wagner, ich höre, dass du meinen ,Bernadotte' aus der ,Allg. Zeitung' abdruckst. Thue mir die Gefälligkeit und setze meinen vollständigen Namen darunter, nicht des Publikums oder meinetwegen. sondern als Antheil für meine Frankfurter Verbindungen, für meine Braut und Schwiegereltern, welche ich durch mein Schicksal so namenlos betrübe! Du wirst wissen, dass ich in Haft bin."1)

Solche Briefe beweisen, welches Gewicht Gutzkow auf diesen "Bernadotte" legte; er hat ihm später in allen, grossen wie kleinen Sammlungen seiner Werke einen Platz gegeben: in den "Vermischten Schriften" (Leipzig, Weber, 1842 3. Band, "Mosaik" S. 248), in den "Gesammelten Werken" (Frankfurt am Main, literarische Anstalt, J. Rütten 1845). (Karl Johann, II, 208), in der "Costenobleschen Ausgabe" (Iena 1876); ("Öffentliche Charaktere" S. 159).

Zwischen dem Bernadotte der "Deutschen Revue" und den anderen Abdrücken desselben Aufsatzes ist

<sup>1)</sup> Fester, op. cit. S. 38.

kein Unterschied zu finden. Dieser erste Beitrag für die so gefürchtete Zeitschrift ist eines der seltenen Jugendwerke, die Gutzkow ohne Änderung in den späteren Ausgaben seiner Schriften hat erscheinen lassen. Sehr mässig im Ton, wohl ausgearbeitet in der Form, gehört der Artikel zu jener Gattung historischer Schriften, die Gutzkow Ende 1834 der "Allgemeinen Zeitung" gegeben und zu Anfang 1835 unter dem Titel "Öffentliche Charaktere" veröffentlicht hat. 1)

Es ist keine Biographie, sondern die Zusammenstellung einiger Tatsachen, die das Leben eines Mannes anschaulich machen sollen, "für welchen sich schwerlich in vergangenen Tagen eine Parallele findet"; sein Verhältnis zu Napoleon, das Ereignis seiner Thronbesteigung, seine Regierung bilden die Hauptteile dieser wenigen Bernadotte hatte viel Ähnlichkeit mit Napoleon, meint Gutzkow; er besass denselben Ehrgeiz, vielleicht dasselbe Genie und wurde deshalb von seinem Herrscher bei jeder Gelegenheit herabgewürdigt; er hatte als Gouverneur von Hannover und in Kopenhagen seine bürgerlichen Tugenden bewiesen; er wusste alle Höfe zu gewinnen und ward in ganz Nordeuropa so popular, dass der schwedische Adel keinen Anstand nahm, ihn zum König zu erküren. In seinem kalten Reich aber. in diesem von Missbräuchen verrosteten Lande lebt der Gascogner als zweiundsiebzigjähriger Greis einsam; er versteht die Sprache seines Volkes nicht, scheut den Tumult auf den Strassen, kann die Kälte nicht ertragen und bleibt deshalb lange Monate während des Winters in seinem Palast eingeschlossen. Unter solchen Umständen sehnt sich der Schwede nach der Thronbesteigung seines Sohnes Oskar "eines Königs, der durch den heimischen Laut der Zunge die Herzen fesselt".

Am Schlusse des Artikels stand in der "Deutschen Revue" der folgende Satz: "Diese Hoffnung kann sich

<sup>1)</sup> Bei Hoffmann und Campe (1. Teil 1835).

erfüllen, oder eine der nordischen Parzen, die Leben und Tod zwischen ihren Fingern spinnt, kömmt ihr zuvor an der heiligen Esche Ygdrasill".

Auch in den Vermischten Schriften ("Mosaik") steht dieser Satz, und Gutzkow fügte hinzu: "Vom Kronprinzen Oscar erzählt man das Rühmlichste."

Nach dem Tode Bernadottes durchstrich Gutzkow obige Sätze und schrieb nur: "Diese Hoffnung hat sich jetzt erfüllt."

Es ist die einzige Änderung, die der Urtext erlitten hat.

#### III. Elbe und Nordsee

von

#### L. Wienbarg.

Viel gewagter als der Artikel Gutzkows ist "Elbe und Nordsee" von Wienbarg, eines jener Reisebilder nach Heineschem Muster, die alle möglichen Gegenstände zur Behandlung heranziehen.

Während einer Fahrt auf der Elbe erblickt Wienbarg den holsteinischen Hafen Glückstadt; dabei wird er an eine traurige Geschichte erinnert, von der er in dieser Stadt hörte und welche, seinem Ausdruck nach, ein grelles Licht "auf den Jammer rechtlicher und socieller Zustände" wirft. Es handelt sich um einen Advokaten, der den groben Fehler beging, sein karges Brot mit dem Klienten zu teilen und über den Philister, Soldaten und Prediger herfielen, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als seine eigenen Prozesse zu führen.

An den holsteinischen Ufern vorbeifahrend, kommt Wienbarg auf die Frage der Bevölkerung und der Rasse. Er erklärt, dass sein Geist in freier Liebe über Deutschland, ja über dem ganzen Erdkreis schwebe, dass er jeder provinziellen Blindschleiche den Krieg erklärt habe und sogar seine niedersächsische Muttersprache befehde, bekennt aber schliesslich seine Vorliebe für den eigentümlichen Charakter eines Volkes: "Im Charakter ist ein Gewebe, im Blut eine Mixtur, in der Physiognomie ein Ausdruck, in der Haltung eine

Linie, überall ein Etwas, das zum Mysteriösen der Stamm- und Familienbegränzung gehört. Aus seiner Haut kann Niemand fahren, am wenigsten ein Deutscher."

Er schildert mit Wohlgefallen solche eigentümlichen Charaktere: den gedrungenen, groben, aber feinfühlenden Holsteiner, den zugänglichen und gefälligen Hannoveraner; und er wundert sich, dass zwei Volksindividualitäten, die demselben Sprachstamme angehören, denselben Boden bewohnen und dasselbe Handwerk treiben, sich durch die schärfsten Nuancierungen, ja Kontraste unterscheiden.

Auch über Dänemark stellt er ethnographische sittliche Betrachtungen an. Es ist ihm ein Land, das von Natur, durch seine Stellung zwischen dem Westen und den Küsten des Baltischen Meeres, auf einen grossartigen Zwischenhandel angewiesen zu sein schien, und das seine Seemacht dergestalt hat sinken lassen, dass es sich jetzt auf Ackerbau und Viehzucht beschränken muss. Dem Dänen, meint Wienbarg, fehlt es an Tätigkeit und Unternehmungsgeist; er steht in dieser Hinsicht den Holländern und den Engländern nach; er begnügt sich zu sehr mit seinem Sundzoll, "dieser elenden Sinecure, dieser Leibrente für die Altersschwäche". Wienbarg wünscht, dass dieses Land durch irgend eine Verbesserung der Industrie und des Handels zu einer erträglicheren Existenz gelange, als der, worin es gegenwärtig schmachtet, was aber nur möglich sei, wenn es seine eingewurzelte Trägheit auszurotten und seinen belästigenden Feudalismus abzuschütteln vermöge.

Diese Schrift Wienbargs haben wir in keinem der (nie gesammelten) Werke, 1) die wir uns haben verschaffen können, wieder abgedruckt gefunden. Von Wichtigkeit ist sie in Betreff seiner geistigen Eutwicklung, weil sie, in einem Hauptmoment seines

<sup>1)</sup> Einige sind nicht mehr zugänglich. Siehe V. Schweizer, Ludolf Wienbarg 1898. S. 41.

Lebens geschrieben, viele von seinen Grundideen ins rechte Licht stellt. Ein Vergleich mit seinen anderen Werken soll es dartun.

Ebenso wie in seinem ersten Buche "Holland in den Jahren 1830—31", das seinen Ruhm gründete, versucht er hier "Natur und Menschen aufzufassen, Gegenwart und Vergangenheit zu vergleichen und alle zerstreuten Züge des Nationalcharakters in einem Brennpunkt zu sammeln".¹)

Neben dieser Vorliebe für den Nationalcharakter eines Volkes, für seine Urkraft und sein Urwesen, kommt zum Ausdruck jener Hass gegen alles Erkünstelte und Formelle in den sozialen Verhältnissen, der den verschiedenen Kapiteln der "Wanderungen durch den Thierkreis" (1835) als geistiges Band diente. Tiefer als Wienbarg hat keiner der jungen Deutschen gefühlt, welche gähnende Kluft die Moral der Gesellschaft von der echten menschlichen Sittlichkeit trennt; keiner hat den Gegensatz mit so grellen Farben geschildert. "Ich fange an" schrieb er in "den Wanderungen durch den Thierkreis" (S. 64),,den Reichthum für ein grosses Unglück, ja in Augenblicken für ein Verbrechen zu halten." Die Amtsleute, Juristen, Advokaten hielt er "Generalpächter des Gesetzes und der Gerechtigkeit, die noch in so vielen Ländern die Barbarei eines unbekannten, undeutschen, unvolksthümlichen und daher rechtlosen Rechts täglich verewigen, und die daher seit alter Zeit eine pedantisch gelehrte Kaste bilden, welche wie alles Kastenwesen, der freien Bildung und der schönen Humanität schnurstracks entgegenläuft". Sein Grundzug war "ein schmerzhaft sehnsüchtiges Suchen nach neuen Lebenswerten," schreibt V. Schweizer, der ihn für einen Vorläufer Nietzsches hält.2)

In "Elbe und Nordsee", wie in allen seinen frühe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Holland in den Jahren 1830—31." 2. Teil, Vorrede. <sup>2</sup>) Schweizer "L. Wienbarg", S. 55).

ren Werken, findet sich auf allen Seiten ein kühner Protest gegen jede Erstickung des freien Geistes. Deshalb verweilt er sehr gern bei der Schilderung der schlichten, urwüchsigen Seelen, fast immer aber, um sie von den gesellschaftlichen Verhältnissen zerknicken und zerrütten zu lassen. Zu diesen Seelen gehört der Advokat in "Elbe und Nordsee" und auch jener Johannes, den er in den "Wanderungen durch den Thierkreis" aufführt.1) Beide sind verwandte Naturen; Wienbarg erklärt es selbst, wenn er in "Elbe und Nordsee" schreibt: "Ich, für mein Theil, dachte an jenen Johannes, den ich in meinen "Wanderungen durch den Thierkreis' aufführte, und den ich mir zum Helden eines in Norddeutschland spielenden Sittenromans aufgeopfert habe. Diese innige treue Seele mit ihrer grenzenlosen Selbstvergessenheit, ihrem Köhlerglauben und jenem schaurig heitern, ächt Helgoländischen memento mori, das sie mit jedem Wort ausatmetete und das zu ihrer blühenden Hülle so seltsam kontrastirte, niemals hat sie begriffen, woher die ordinären und superklugen Menschen herkämen, da doch alle Menschen wandelnde Geheimnisse sind, eingeschachtelt in tausend andere Geheimnisse, welche das grosse heilige Weltgeheimniss bilden. Und an dieser kindischen Verwunderung ging Johannes zu Grunde."

Wenn Wienbarg weiter die sozialen und politischen Verhältnisse Dänemarks so ausführlich behandelt, werden wir natürlich daran erinnert, dass er bei den Erben des dänischen Ministers Bernstorff als Hauslehrer gelebt, dass er den dänischen Gesandten Baron von Selby nach Holland begleitet hatte. Um das Jahr 1835 trug er sich eben mit dem Plan eines Büchleins über Kopenhagen, wie es aus einer Erklärung Schweizers 2) erhellt: "Kopenhagen in einer buchhändlerischen Anzeige Campes

2) Schweizer "Wienbarg", S. 41.

<sup>1)</sup> Siehe S. 22 u. ff. ("Der Wassermann, Der Helgoländer")

vor den "Wanderungen durch den Thierkreis" erwähnt, also jedenfalls auch vor 1835 entstanden."

Schweizer, dem dieses Buch nicht zugänglich war, zweifelt, dass es in die Öffentlichkeit gelangt sei; vielleicht ist sein Inhalt zum Teil in "Elbe und Nordsee" verarbeitet worden.

- Auch an die philologischen Schriften Wienbargs knupft sich "Elbe und Nordsee". "Ich war der erste Niedersachse," schreibt er, "der seine Muttersprache befehdete, obgleich sicher nicht der letzte, dem sie von Kindestagen her heimlich lieb und theuer war." deutet in diesem Satz auf die vor einem Jahr von ihm veröffentlichte Schrift: "Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden? ersteres und für letzteres beantwortet" (L. Wienbarg, Hamb, 1834). Aus diesem Urteil wurden seine Zeitgenossen nicht klug; denn ein Kritiker der "Blätter für literarische Unterhaltung"<sup>1</sup>) beteuerte, er wisse nicht, ob er in der Schrift "Ernst oder Ironie und Gegen eine solche Meinung Neckerei" sehen solle. verteidigt sich jetzt Wienbarg und zwar von seinem echt demokratischen Standpunkt aus: "Ich griff meine niedersächsische Muttersprache an," erklärt er, "weil sie verdorben, versumpft und durch eine Stagnation von mehreren Jahrhunderten zur Aufnahme frischer Bildungskeime unfähig geworden war." Was in diesem Gedanken noch dunkel scheinen kann, wird durch folgende Stelle aus dem "Tagebuch von Helgoland" (1838, Seite 134) in helles Licht gestellt. "Es giebt Leute, die nicht wollen, dass der deutsche Bauer aus dem Miste hervorkriechen und seinem Bruder in Nordamerika ähnlich, freier gebildeter Landmann, deutscher Staatsbürger werden soll. Aus der Leibeigenschaft seiner Dynastie leiblich erlöset, soll er, nach ihrem Wunsche, ewig in der geistigen Leibeigenschaft seiner der

<sup>1) 5.</sup> Okt. 1834. Siehe darüber Schweizer, op. cit. 43.

Geschichte verfallenen Sprache verharren. O! ich kenne euch durch und durch!" Schweizer, der diese Stelle anführt, 1) schliesst daraus mit vollem Recht, dass Wienbarg "kein geringeres Ziel als die Hebung des Bauernstandes vor Augen hatte". In demselben sehnsüchtigen Trachten nach Aufklärung hatte er "die Geschichtlichen Vorträge über altdeutsche Sprache und Literatur" geschrieben. 2)

"Elbe und Nordsee" ist die letzte Schrift einer literarischen Tätigkeit, welche man im Leben Wienbargs die Sturm- und Drangperiode nennen kann und welcher der Bundestagsbeschluss vom 10. Dezember ein Ende Gleich nach dem Verbot der "Deutschen Revue" hatte er Frankfurt verlassen; er floh nach dem Norden zu jenen Helgoländern, von deren Treue und Selbstvergessenheit er sich angezogen fühlte; er schrieb in der Vorrede seines "Tagebuchs von Helgoland" (1838, S. VIII): "Meine Reise ist eine Flucht und meine Flucht eine Täuschung", was so wehmütig klingt wie die Einleitung zu der "Quadriga" (1840). "Eure Zustände sind nicht einmal derartig, dass sich eine dichterische Sehnsucht nach dem Grossen kundgeben kann, ohne für ein Verbrechen zu gelten. Ich spreche aus bitterster Erfahrung."

1) op. cit. S. 43.

<sup>2)</sup> Geschrieben im Jahre 1833, veröffentlicht im Jahre 1838 bei Hoffmann und Campe, Hamburg. — Siehe Schweizer, op. cit. S. 44.

#### IV. Literatur.

Nach dem Motto: "Medias in res" kommt folgendes Inhaltsverzeichnis:

Tieck. — Musenalmanach. — Charlotte Stieglitz. — Th. Mundt. — Bettina. — Junge Literatur. — Nation und Publikum. — Jahrbuch schwäbischer Dichter. — Purpurs violen. — Ein Speculant.

#### A. Tieck und sein Federkrieg gegen das Junge Deutschland.

Die ersten Zeilen enthalten eine Antwort auf die Angriffe Tiecks, der in diesem Jahre 1835 nicht weniger als vier Novellen gegen die neue Literatur und besonders das Junge Deutschland hatte erscheinen lassen:

- "Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein";
- 2. "Die Vogelscheuche";
- 3. "Der Wassermensch";
- 4. "Eigensinn und Laune."

Von diesen Novellen waren die zwei ersten besonders gegen die französische Romantik gerichtet; sie schonten aber noch weniger die französierenden deutschen Schriftsteller, "jene heimathlosen Landläufer, die so wenig Religion wie Eigenthum und Meinung haben", 1)

¹) "Das alte Buch." Tieck, Gesamm. Novellen. Berlin 1863. Bd. VIII, S. 18.

nichts Heiliges in Ehren halten und sich nur in den Verfasser der "Reisebilder" zu vergaffen pflegen.<sup>1</sup>)

Gegen diese rücksichtslosen Ausfälle hatte schon Laube in seinen "Charakteristiken"<sup>2</sup>) eine Verteidigung der jungen Literatur versucht und auf den Verfasser des "William Lowell" den Vorwurf der Unsittlichkeit zurückgeworfen.<sup>8</sup>) Gutzkow hatte im Literaturblatt des "Phönix" (No. 3, S. 69) über den Hofrat Tieck gespottet. Seitdem aber waren der "Wassermensch", "Eigensinn und Laune" erschienen, die schonungslos danach trachteten, das Junge Deutschland lächerlich oder verächtlich zu machen.

¹) Siehe "Das alte Buch". S. 139: "Ein ausgezeichneter Gnome, schrieb er (man will sogar Hannes nennen), soll als ein Hoffmann Deutschland entzückt und sogar die Franzosen, die grosse Nation, neu revolutionirt haben." — S. 140: "Jener merkwürdige Hannes soll jetzt als Victor Hugo alles Edle mit Füssen treten, in der Verwesung des Lasters schweigen und vom Ekelhaften trunken sein. Ist es denn möglich, dass ihr die Besseren, Balzac, Nodier und wenige Andere, diesem kranken Gelüste folgt?" — Siehe auch in der "Vogelscheuche" (Gesammelte Novellen. Bd. XI, S. 249) eine andere Stelle gegen V. Hugo: "Notre Dame von V. Hugo lag auf dem Tisch . . . Ich bin geständig, dass ich es mit grosser Spannung und Interesse durchgelesen, und wenn man es einmal angefangen hat, muss man es wohl endigen; aber der Widerwille, der Ekel, den es mir erregte, ist gerade das, was mich fesselte."

s) , Moderne Charakteristiken, "Löwenthal, 1835, S. 16—157.

<sup>8)</sup> Laube, "Charakteristiken", S. 164: "Einige Unfläthereien französischer Romantiker, einige Ungezogenheiten Heines, das ist Alles, was Tieck zu wissen scheint, um es der neuen Schule vorzuwerfen." —

S. 157: "Er, der nie etwas heiliges aufgefunden, der das Wenige, was wir noch besassen, zerstört, der nicht ein einziges grosse Interesse für uns gewonnen, der die Lüge in unserer Poesie propagandirt hat, er masst sich einen vornehmen Ton gegen die moderne Schriftstellerei an und dadurch fordert er heraus ihm hinzuzeichnen, welche zweifelhafte, kümmerliche Stellung er in unserer Literatur einnimmt."

Der "Wassermensch" stellt den Zeitgeist durch den jungen prahlenden Florheim dar. Dieser behauptet, dass kein Konzert ohne die Marseillaise gegeben, kein Buch ohne die Bildnisse der Freiheitshelden gedruckt werden soll; er wünscht, dass der Monat Julius mit roten Lettern gedruckt werde, "damit auch der gemeine Mann immerdar inne würde, dass von der glorreichen Juli-Revolution das Heil der Menschheit ausgegangen sei, dass mit dieser Epoche eigentlich die wahre Geschichte beginne."1) Er verrät mit naiver Eitelkeit die Pläne des Jungen Deutschlands: "Da wir immer thätig und die Partei der Bewegung sind, so haben wir uns schon der meisten Journale und gelesenen Blätter bemächtigt, wo es nur irgend möglich ist, stiften wir neue; ein unsichtbares und doch offenkundiges Bündniss schlingt sich durch ganz Deutschland." 2) "Mit jener Partei der Bewegung sind wir von Natur und Überzeugung desselben Sinnes, und, da unsre Vorgesetzten unmündig bleiben, so müssen die Franzosen wiederum die Vormundschaft übernehmen, aber kein Napoleon muss dies Amt an sich reissen, nein ächte, grossgesinnte Republikaner müssen es übernehmen. Dann ist, was wir, das "Junge Deutschland" wollen, autorisirt, wir werden dann mit Macht ausgestattet, und von uns geht die Verjüngung der deutschen Welt aus. Die alten Vorurtheile fallen dann zum zweitenmal, aber auf immer."3)

Florheim, der Held dieser Novelle, war bloss lächerlich; Emmeline in "Eigensinn und Laune" erscheint als ein höchst verächtliches Wesen. Dieser Novelle könnte ein Satz zum Motto dienen, welchen Menzel im Literaturblatt des "Morgenblatts" 4) gegen

<sup>1) &</sup>quot;Wassermensch." Gesamm. Nov. Bd. V, S. 27-28.

<sup>2) &</sup>quot;Wassermensch." S. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. 58.

<sup>4)</sup> Oktober 1835. S. 371.

das junge Deutschland geschleudert hatte: "Das kranke, entnervte und dennoch junge Deutschland wankt aus dem Bordell herbei, worin es seinen neuen Gottesdienst gefeiert hat."

Ein Gespräch Emmelinens mit ihrem Vater, dem reichen Bankier Runde, stellt ihre Gesinnungen gleich in helles Licht; sie sagt nämlich: "Ich bin ja, lieber Vater, in dem grossen, bösen und guten Jahre 1789 geboren. daher kommt auch meine Widersetzlichkeit gegen das Herkommen und alle die Ordnungen, die die Menschen für so wichtig und nothwendig achten." Auf einer Reise durch die Schweiz verliebt sie sich in einen rüstigen Kutscher, einen Bauernsohn Namens Martin Sendling. Sie will ihn ohne Verzug heiraten und, da der Vater sich gegen eine solche Mesalliance sträubt, bricht sie in die bittersten Vorwürfe aus 1:) "Ich sehe, alle jene klein-grossstädtischen Gedanken, alle jene beweinenswerthen Lächerlichkeiten deiner Umgebung, des Standes und Geldes sind dir nachgefolgt. Das ist das Entsetzlichste im Menschen, dass er sich nicht von diesen Lastern und dem Aberwitz seiner Erziehung losmachen Diesen Vorurtheilen opfert er alles, Leben, Gewissen, Religion." Der gutmütige Vater fügt sich aus Schwäche in ihre Laune. Ein Schneider sorgt für Martins Garderobe, Lehrer werden angenommen, ein Tanz- und Fechtmeister sowie ein Virtuos, der dem wissbegierigen Jüngling die Anfangsgründe der Musik beibringen soll.

Während Martin auf dem Lande ausgebildet wird, verweilt Emmeline mit ihrem Vater in der Residenz. Hier darf der junge Mann nach einigen Monaten seiner Braut unter die Augen treten. Sie ist über seine Fortschritte erstaunt und begreift kaum, wie ein Mensch sich in so kurzer Zeit hat so völlig umwandeln

<sup>1) &</sup>quot;Eigensinn." Gesamm. Nov. Bd. VIII. S. 10.

können. Dadurch geraten aber ihre Gefühle in plötzlichen Umschwung; dort in den einsamen Tälern der Schweiz, getrennt von allen Menschen, hatte sie Martin, als er noch so eigen und seltsam war, heiraten wollen; jetzt aber, da er ganz wie die übrigen Menschen geworden ist, ist er ihr widerwärtig. "Sieh nur selbst," sagt sie zu ihrem Vater, "wie geziert und steif er ist, wie er Phrasen drechselt und ihm die eigentlichen Gedanken ausgehen. So ein Leben, wie er es jetzt führt, ist kein wahres, lebendiges, nein, er ist ein Gespenst, eine schlechte, Menschen nachgekünstelte Puppe. Und so ist mein Abscheu vor jeder Heirath von neuem in mir lebendig geworden."

Der junge Bräutigam wird also verabschiedet, und bald nachher reisen Vater und Tochter zur Zerstreuung nach Paris. Hier sollen sie aber ein böses Geschick erfahren: ein grosses Handelshaus in Brüssel, mit welchem der Bankier seit Jahren in Verbindung stand, macht Bankerott; ein junger Vetter, Namens Friedheim, den er nach Brüssel geschickt hat, um das Unheil abzuwenden, missbraucht die ihm anvertraute Vollmacht, entflieht mit dem übrig bleibenden Vermögen nach Amerika; und Emmeline muss dazu noch ihrem Vater gestehen, dass sie "von diesem verworfenen Elenden Mutter ist". Der Vater flucht ihr und stösst sie von sich.

In dieser dringenden Not tritt ein Freund, Namens Grundmann ins Mittel. Er befriedigt alle Gläubiger, rettet also Rundes Haus und Ehre und wirbt um die Hand Emmelinens. Nach einigen Tagen führt er sie als Gattin mit ihrem Vater in die Bäder von Bareges.

Nach ihrer Niederkunft und ihrer Rückkehr von Barèges ist sie, nach Tieck, wie ein verwandeltes Wesen: "sie stellt im lebhaften Contrast mit ihrer früheren Natur das Bild einer ernsthaften, fast strengen Matrone dar"; und doch erkennt sie den hohen Wert ihres Gatten nicht au, kann ihn nicht lieben und fühlt sich unglücklich in dieser Ehe.

Ein junger Herr, der sich für einen französischen Hauptmann ausgibt, macht sich mit ihr bekannt. Da sie ihm ihr Leid klagt, zeigt er sich bald als ein gefälliger Tröster. Beide fliehen zusammen. In kurzem erkennt Emmeline in ihrem Geliebten den Kutscher, den sie schon früher geliebt hatte, Martin Sendling. Sie soll aber bald ihre Untreue büssen; denn sie erfährt zu ihrem Entsetzen, dass Grundmann aus Gram Welchen Trost, welches Glück kann sie gestorben ist. nun noch in dem Verhältnis mit dem Hauptmann finden? Nachdem dies lockere Band auch gelöst ist, geht das armselige, zerrüttete Wesen immer mehr in der Irre, und nach manchen Abenteuern treffen wir es unter dem Namen "Witwe Blanchard" als Verwalterin eines der berüchtigtsten Häuser einer grossen Stadt. In diesem Hause verkehren Wüstlinge, die sich 1) "für die Stifter der Freiheit halten"; es sind die Anhänger des "Jungen Deutschlands"! "Wir haben an Journalen Theil, sagen sie, und werden einige Der eine dieser Wüstlinge, Wilhelm, der Sohn eines Ministers, will Charlotte, die Tochter der Witwe Blanchard heiraten. Da aber der Vater seine Einwilligung nicht gibt, beruft er sich auf die Rechte der Natur: "Natur, du bist meine Göttin, sage ich mit Edmund im Lear, und verachte Herkommen, Einrichtung, Sitte, diese Krücken für die Die Novelle endet mit Mord, Blut und Tumult. Emmeline nimmt Gift, weil sie die öffentliche Schande nicht überleben will.

Dies der Inhalt der Novelle, welche in "Urania" (Taschenbuch auf das Jahr 1836, Seite 221) erschien, und die dazu beitragen sollte, das Junge Deutschland in schlechten Ruf zu bringen.

<sup>1)</sup> S. 352.

Gutzkow wäre berechtigt gewesen im selben Ton zu antworten. Solche Angriffe sind ihm aber widerlich; zudem hält er eine Widerlegung für unnütz. So gibt er sich kaum die Mühe zu beweisen, dass der Vorwurf der Immoralität vielmehr die Jugendwerke des romantischen Schriftstellers als die "des Jungen Deutschlands" treffen kann. Der Streit kommt ihm so gering vor, dass er diesen Artikel über Tieck nirgends hat abdrucken lassen. "Die Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur", die im folgenden Jahr erschienen, haben an den Stellen, welche Tieck betreffen, der "Deutschen Revue" nichts entlehnt.

#### B. Der Musenalmanach und das Jahrbuch schwäbischer Dichter.

Eifriger führt Gutzkow in der "Deutschen Revue" seinen Federkrieg mit den schwäbischen Dichtern. Gustav Schwab, der Sänger des Studentenliedes "Bemooster Bursch zieh' ich aus," war das Oberhaupt dieser Schule, zu der Chamisso, Gustav Pfizer und Lenau gehörten. Auch Menzel schloss sich ihnen bisweilen an, obgleich "das Treiben dieser schwäbisch-lyrischen Uhland-Epigonen ihm zuwider war". 1) Als Gutzkow Ende des Jahres 1831 in Stuttgart eintraf, trat er auch in den Kreis ein, machte sich aber bald wieder daraus Über ein Bild, ein Gleichnis sinnen, wie die Schwaben zu tun pflegten, war nicht seine Sache. Im Jahre 1835 kam es sogar zu einem offenen Bruche, zu dem die damals erschienenen "Gespräche Goethes mit Eckermann" und der "Zeltersche Briefwechsel" Anlass gaben. Das Urteil, das Goethe über die schwäbische Schule fällte, war sehr strong, wie wir es aus folgender Stelle ersehen: "Wundersam ist es, wie sich diese Herrlein einen gewissen sittig-religiös-poetischen Bettler-

<sup>1)</sup> Siehe Gutzkow, Rückblicke, S. 62-63.

mantel so geschickt umzuschlagen wissen, dass wenn auch der Ellenbogen herausguckt, man diesen Mangel für eine poetische Intention halten muss."<sup>1</sup>) Gutzkow, der diese Zeilen Goethes in seinen "Rückblicken" anführt, hatte im "Phönix"<sup>2</sup>) (Literaturblatt Nr. 5) Uhland gegen Goethe in Schutz genommen, seine Anhänger aber um so derber behandelt. Lenau selbst, dessen Talente er anerkannte, konnte er nicht verzeihen, dass er sich von einem G. Schwab auf den Parnass führen liess.<sup>8</sup>)

Das Erscheinen des "Musenalmanachs" von G. Schwab und Chamisso war immer das Signal zu literarischen Stürmen gewesen. "Diesmal," schreibt Gutzkow in der "Deutschen Revue", "fiel es erbärmlicher als je." Dieser Almanach für das Jahr 1836, welcher im Herbst 1835 versandt wurde, enthielt folgende Gedichte:

#### von Freiligrath:

"Am Kongo", "Gesicht des Reisenden", "Fieber", "Der Tod des Führers", "Der Wassergeuse";

#### von G. Pfizer:

"Lieder aus Rom";

#### von Lenau:

"Die Sennin", "Zeiger", "Mein Türkenkopf", "Einsamkeit", "Meine Furcht", "Wunsch", "Heimatklang", "Mischka";

#### von Menzel:

"Magdalene";

Goethe, von Gutzkow angeführt. "Rückbl." S. 130.
 Siehe auch den Artikel in den Beiträgen zur "Geschichte der neuesten Literatur". Neue Ausgabe. Stuttgart 1839, I, S. 57.

<sup>3)</sup> Siehe "Rückblicke", S. 54, und "das Literaturblatt des Phönix", 20. Juni 1835, wo der "Faust" von Lenau sehr scharf kritisiert wird.

von Anast. Grün:

"Pinie und Tanne", "Neugriechische Volkslieder" "Zwei Poeten", "Wandergruss";

von Chamisso:

Einige "Sonette."

In diesem Almanach lobt Gutzkow einige Gedichte Anast. Grüns, die Gemälde Freiligraths, den er den deutschen Victor Hugo nennt; er bedauert, dass Lenau nicht "durch eigene Kraft" sein Ziel verfolgt. Über Chamisso schreibt er scherzend, "dass er rührt, wenn er sein Alter erwähnt", was eine direkte Anspielung auf folgendes Sonett des Musenalmanachs zu sein scheint:

#### Sonett.1)

"Ich fühle mehr und mehr die Kräfte schwinden; Das ist der Tod, der mir am Herzen nagt, Ich weiss es schon und, was ihr immer sagt, Ihr werdet mir die Augen nicht verbinden."

Die Lieder Pfizers findet er kalt und und unlesbar, und die "Versifikationen" Menzels hält er für kaum würdig in einem Operntext zu erscheinen.<sup>2</sup>)

Mit diesem Urteil über den "Musenalmanach" wollen wir die Seiten vergleichen, die Gutzkow am Ende der "Deutschen Revue" über eine andere literarische Sammlung schrieb. So sehr Gutzkow geneigt ist, den Musenalmanach zu tadeln, so sehr freut er sich, diese neue Sammlung laut loben zu können, was aus ästhetischen sowie aus polemisierenden Gründen erklärt werden kann. Mörike und F. Th. Vischer, die den grössten Teil dieses Jahrbuches lieferten, hatten früher auch zu der schwäbischen Schule gehört und dem Musen-

<sup>1) &</sup>quot;Musenalmanach für 1836," S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gutzkow hat diesen Artikel über den "Musenalmanach" in seinen "Beiträgen zur Geschichte der neuesten Literatur" (Bd. I 143 ff.) erscheinen lassen.

almanach einige Beiträge gegeben: im Almanach für das Jahr 1834 lesen wir "Scherz", "Wintermorgen" von Mörike und "Wunder", "Das Kätzlein", "Der Erste" von F. Th. Vischer. Jetzt aber waren diese Schriftsteller zu jener Selbständigkeit gelangt, 1) die Gutzkow bei Lenau vermisste, und gaben ihr eigenes Jahrbuch<sup>2</sup>) heraus, dessen Inhalt folgender ist:

"Zueignung" von W. Zimmermann.

"Freuden und Leiden" des Skribenten Felix Wagner. (Novelle von Treuburg.)

"Gedichte" von Julius Kraus.

"Gedichte" von Lud. Bauer.

"Der Schatz", Märchen von Ed. Mörike.

"Gedichte" von Ed. Mörike.

"Lieder" von Karl Mayer.

"Vermischte Gedichte". "Cordelia", Novelle von A. Treuburg.

"Gedichte" von A. Treuburg.

"Gedichte" von W. Zimmermann.

Unter dem Pseudonym A. Treuburg verbirgt sich, wie Gutzkow schreibt, "Repetent Vischer in Tübigen".

<sup>1)</sup> Siehe darüber einen Brief Mörikes an Johannes Mährlen in Stuttgart (4. März 1835): "Mit dem "Schwäbischen Almanach sieht es noch immer schief darein, da weder Uhland noch Schwab nach beiderseitiger Konvenienz etwas geben. Nachdem jener offen gegen die Buchhandlung erklärte, dass es wegen Zimmermann sei, so zeigt sich dieser bereit zurückzutreten, was aber natürlich die übrige Gesellschaft nicht zugeben könnte, und dann früge sich erst noch, ob jene Herren ihre Schränke öffneten, von denen sie überdies beteuern, dass sie leer seien.

Ich habe ein Märchen geschrieben, welches, wenn nicht im Almanach, sonstwo seinen Platz finden wird." ("Ed. Mörikes Briefe, ausgewählt und herausgegeben von Karl Fischer und Rudolf Krauss" [Berlin 1903] S. 245.)

<sup>\*) &</sup>quot;Das Jahrbuch schwäbischer Dichter und Novellisten," herausgegeben von Ed. Mörike und W. Zimmermann, Stuttg. 1835 (auf dem Deckel), 1836 (im Innern), im Herbst 1835 erschienen.

Er steuerte ausser den zwei erwähnten Novellen folgende Gedichte bei:

"Die Hyazinthe." "Der Wasserfall." "Zur Fortsetzung des Faust" (eine Posse). "Pasters Abendspaziergang." "Stille." "Die Nacht." "Was sich bei Kannstadt am Neckar im Jahre 1796 zwischen einem kleinen französischen Schützen und einem österreichischen Reiter begeben." "Glaube." "Faust'sche Stimmen."

Die Gedichte Mörikes waren:

"Das Bacchusfest." "Erstes Liebeslied eines Mädchens."

Alle diese Gedichte und Novellen sind, nach Gutzkow, von einem frischen und schöpferischen Geist durchdrungen: "Es sind noch keine Meisterschüsse, welche im Jahrbuche fallen," schreibt er, "aber man sieht, mit welcher Heiterkeit, mit wie weniger Künstelei diese jungen Männer ihre Gegenstände auf's Korn nehmen." Er lobt die naive Dreistigkeit der Novellen Vischers, den Volkston Mörikes, und legt ein besonderes Gewicht auf die Stellung, die dieses Jahrbuch der Schwäbischen Schule und dem "Ceremonienmeister" G. Schwab gegenüber genommen zu haben scheint. Es gefällt ihm, "dass nicht alle Schwaben an die Seherin von Prevorst' glauben, dass sie nicht alle an dem Übel der Balladerei leiden". Was er darunter versteht, erhellt aus einer Stelle des schwäbischen Jahrbuches. "Die Seherin von Prevorst", von Kerner im Jahre 1829 herausgegeben, war ein mystisches Werk aus dem Gebiet des Somnambulismus, das überall in Deutschland gefeiert wurde. Über dieses Buch spottet Vischer in den "Freuden und Leiden des Skribenten Felix Wagner" (S. 22 des Jahrbuchs). "Der Pfarrer trat ins Zimmer ... Da hab' ich das Buch, sagte er, und zog Dr. Kerners ,Seherin von Prevorst' heraus. Der Amtsschreiber las den Titel und sagte: Seherin? Seherin? Prevorst? Wo liegt das? In Schottland? — In unserem guten Schwaben, lieber Herr Amtsschreiber, war die Antwort; dem Amtsschreiber war es schon grün und gelb vor den Augen."

Gutzkow hegt den Wunsch, dass diese ausgezeichneten Talente sich entschieden dem "Jungen Deutschland" anschliessen mögen, "einer Schule, für welche Heine und Laube nur zwei einzelne, Niemanden verpflichtende Parteiführer sind, neben welche man sich mit allen seinen heimischen Mitteln, mit seinen beliebigen Sympathien hinstellen kann, ohne affizirt zu werden"; und er fügt hinzu: "Die schöne Rundung, die formelle Eleganz und zuletzt eine gewisse Totalität der Conception, welche sich in den Erzeugnissen dieser Dichter ausspricht, wären die glücklichsten Eroberungen, welche unsre Sache machen könnte."

Da aber die "Deutsche Revue" den schwäbischen Dichtern, Mörike und Vischer nicht zuging, hörten dieselben diesen Aufruf nicht, den Gutzkow nirgends wiederholt hat. Aber hätten sie ihn auch vernommen, sie wären trotzdem in voller Unabhängigkeit, und ohne sich dem Jungen Deutschland anzuschliessen, ihren eigenen Weg gegangen. Sie gerieten in eine ganz andere Richtung: drei Jahre später (1836) stimmte F. Th. Vischer den Angriffen G. Pfizers gegen das Junge Deutschland in der "Deutschen Vierteljahrsschrift" bei¹), und im "Telegraphen" Karl Gutzkows fertigte ein Anonymus die Gedichte Ed. Mörikes als vortreffliche Verse ab, die aber doch keine Poesie enthielten.³)

Bemerkenswert ist auf jeden Fall, wie Gutzkow im Jahre 1835 die Orginalität eines Dichters zu schätzen und zu bewundern wusste, den Treitschke das "Widerspiel" des Jungen Deutschlands genannt hat.<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Siehe Treitschke, IV. 437.

<sup>2)</sup> Siehe Mayne, "Mörike" (1902) S. 261.

<sup>3)</sup> Siehe Mayne, "Mörike." S. 225.

C. Charlotte Stieglitz. — Th. Mundt. — Bettina. Junge Literatur. — Nation und Publikum. — Schluss.

## a) Charlotte Stieglitz.

Der Selbstmord, den Charlotte Stieglitz in der Nacht des 28. Dezember 1835 beging, war für Deutschland ein tieferschütterndes Ereignis gewesen, dem Gutzkow im Literaturblatt des "Phönix" einen warm empfundenen Artikel gewidmet hatte:1) "Seit dem Tode des jungen Jerusalem," schrieb er, ,,und dem Mord Sands ist in Deutschland nichts Ergreifenderes geschehen als der eigenhändige Tod der Gattin des Dichters H. Stieglitz. Wer das Genie Goethes besässe und es schon aushalten könnte, dass man von Nachahmungen sprechen würde, könnte hier ein unsterbliches Seitenstück zum Werther' geben. Denn es sind ganz moderne Kulturzustände, welche sich hier durchkreuzen, und doch ist der Grabeshügel, der aus ihnen hervorragt, wieder so sehr original, dass die Phantasie des Dichters nicht lebendiger befruchtet werden kann."

Er hielt diesen Tod für ein Opfer, "das das hehre Weib ihrem Manne brachte," bewunderte die Tat, durch die sie dem Dichter Heinrich Stieglitz Leben, Freiheit und Genie hatte zurückgeben wollen, riet ihm aber aus seinem tiefen Schmerzen kein Gelegenheitsgedicht zu machen. "Ich beschwöre dich," so redete er Heinrich Stieglitz direkt an, "bring' an das Risiko deiner Verse nicht den gewaltigen Schmerz heran, den du empfindest! . . . Wahrlich, Poesie ist nun hier nichts mehr; das Motiv und die Staffage ist grösser als das, was sich darauf bauen lässt . . .

<sup>1)</sup> Literaturblatt, No. 8, S. 188, 25. Februar; unter dem Titel: "Cypressen für Karoline Stieglitz."

Dein Unglück überragt dich! Du bist ihm nicht gewachsen."

In der "Deutschen Revue" erinnert Gutzkow an diese Seiten des Literaturblattes, wenn er schreibt: "Ich habe in einem Momente, wo mich die That noch in ihrer ganzen Frische ergriff, dem traurigen Absude einer tragischen Gährung, dem Hinterbliebenen einen Rath gegeben, der hart aber männlich war."

## , b) Th. Mundt.

Seitdem er aber dem Phönix diesen Artikel gegeben hatte, war ein Werk veröffentlicht worden, das, ohne gekünstelte Poesie, mit Einfachheit und Stimmung, Charlottens Leben und Tod erzählte. "Charlotte Stieglitz, ein Denkmal", erschien im Sommer bei Veit in Berlin ohne den Namen des Verfassers; niemand aber entging es, dass der Verfasser kein anderer sei als Th. Mundt, der Redakteur des "Zodiakus"; er hatte jenes "Seitenstück zum Werther" geschrieben, welches Gutzkow gewünscht und gleichsam im voraus angekündigt hatte. So begrüsste Gutzkow in der "Deutschen Revue" mit wahrer Begeisterung die Erscheinung des neuen Werks: "Charlotte Stieglitz, ein Denkmal, heisst vielleicht der ergreifendste Roman, der seit Werther geschrieben und geschehen ist. Man kann ein vielbeweintes Ereigniss nicht poetischer erfinden, als es eine sonderbare Verkettung gesellschaftlicher hier Pflichten und Interessen that. Das Schicksal war hier der ergreifendste Dichter und der, welcher seine Eingebung aussprach, hatte den richtigen Takt, ihm gegenüber sich nicht zu nennen."

In diesem Ton fuhr er fort und schrieb so für die "Deutsche Revue" die schönste und eingehendste Studie, welche über Charlotte und über ihr "Denkmal" je gedruckt worden ist. Er durchdachte forschend die geheimen Gründe dieses tragischen Selbstmordes, fand sie wieder in einer Aufopferung, die er übrigens für

einen Irrtum hielt; er lobte den Biographen, den er nannte, pries den sentimentalen Schmelz und die elegische Farbe der Darstellung.

Diese Zeilen über Charlotte Stieglitz und Mundt hat er in den "Deutschen Blättern" wiedergegeben, ohne ein Wort zu ändern. In den "Beiträgen zur Geschichte der neuesten Literatur" (1836)¹) hat er den Artikel des "Phönix" und den der "Deutschen Revue" in eins verschmolzen und zum grössten Teil abgedruckt; nur unterdrückte er das strenge Urteil des "Phönix" über Heinrich Stieglitz als Mann und Dichter, sowie den Vergleich, den er in der "Deutschen Revue" zwischen dem Buche Mundts und dem "Werther" aufgestellt hatte. Im "Jahrbuch der Literatur" (1839)<sup>2</sup>) wurden diese Blätter über Charlotte Stieglitz wieder veröffentlicht; sie erschienen noch einmal in den Gesammelten Werken des Jahres 1845 (2. Band "Öffentliche Charaktere" S. 283) und zuletzt in den Gesammelten Werken der Sammlung Costenoble (9. Bd. "Öffentliche Charaktere", S. 215.)

### c) Bettina. - Junge Literatur.

Darauf folgen einige Seiten, die der Verfasser nirgends, sogar nicht in den "Deutschen Blättern" hat abdrucken lassen. Sie gelten den Artikeln, die Menzel im Literaturblatt des "Morgenblatts" der Frauenbewegung und -literatur der dreissigen Jahre gewidmet hatte. Im Monate Oktober (No. 108—109) schrieb Menzel über

- 1. "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde,"
- 2. ,,Rahel, Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde,"
- 3. "Charlotte Stieglitz."

<sup>1) 2.</sup> **Bd.** 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> "Vergangenheit und Gegenwart" (Rahel, Bettina, die Stieglitz).

Von Bettina sagte er, es fehle in ihrem Buche das Beste, nämlich "die innere Wahrheit" In den Tagebüchern Rahels fand er nichts anders hervorzuheben als eine unbegrenzte Verehrung, eine göttliche Anbetung Goethes, über die er sich lustig machte. Über den Tod der Charlotte Stieglitz schrieb er gerade im Gegensatz zu dem Artikel Gutzkows im "Phönix": "Machen wir aus dieser traurigen Geschichte nicht wieder einen empfindsamen Roman, eine Wertheriade, um die Täuschung fortzupflanzen; kekettiren wir nicht mit den Reizen des Todes, und knüpfen wir nicht an dieses ernstmachende Bild wieder die ästhetische Genusssucht." "Die Verspottung der Ehe gehört auch zu den Lehren der neuen Frankfurter Unsittlichkeitspropaganda. Herr Gutzkow gesteht, dass er dahin trachte, die menschliche Gesellschaft von den lästigen Fesseln der Ehe zu befreien und die Weibergemeinschaft einzuführen; ja er zweifelt gar nicht, dass er dahin kommen werde."

Gegen solche Vorwürfe verteidigt nun Gutzkow die junge Literatur. Es ist ihm ein leichtes, zu beweisen, dass sie an dem Tod der Charlotte Stieglitz nicht die geringste Schuld tragen kann; dagegen bedauert er, dass gewisse Leute keinen Blick für das haben, was um sie her ächzt und leidet, dass sie dieses Ereignis auf eine plumpe Weise angreifen und einen solchen Tumult über dem Grabe einer unglücklichen Frau erheben, "über dem der Himmel schon durch einen ganzen Sommer eine friedliche Blumendecke wachsen liess".

Auf die Menzelschen Grobheiten antwortet er hier mit Ruhe und Würde, ja mit Rührung, und schliesst: "Wir sind sparsam mit dem Raume, den wir der "Polemik in der Deutschen Revue" gestatten und erwerben uns gewiss den allgemeinen Beifall, wenn wir Menzels Angriffe missachten und in unserer Bahn freudig vorwärts gehen."

# d) Nation und Publikum.

Noch eins wollte Gutzkow gründlich erörtern, das gleichsam, ein wahres literarisches Programm sein sollte. worauf er so viel Gewicht legte, dass er es in den "Deutschen Blättern" unter dem Titel "Feldzüge gegen Menzel" ganz wiedergegeben hat. Es ist dies die Stelle, die mit den Worten "Die Dichtkunst war von je her eine Inspiration .... " anfängt und mit folgenden endet: "Einer solchen von Gott und der Schönheit verlassenen Kritik bleibt in ihrer Verzweiflung nichts mehr übrig, als Staatsmänner und Prediger wahrhaftig um Succurs zu bitten." In diesen Seiten erklärt er, was er unter dem Namen "neue Literatur" versteht, und wie weit er von dem Menzelschen Gedanken entfernt ist. Die grosse Aufgabe des Dichters ist, seiner Meinung nach, das Verhältnis zwischen "Nation und Literatur" zu begreifen und zu Durch welche Mittel kann er zu verwirklichen. seinem Ziel gelangen? Die Antwort Gutzkows ist uns ein Beweis, dass dieser so berüchtigte Demokrat in der Kunst ein Aristokrat bleiben will, und zwar im Gegensatz zu Menzel. Menzel, der die Literatur sehr gern auf die Tageskritik beschränkt hätte, wies aus dem literarischen Gebiet alle Schriftsteller zurück. in denen sich eine hervorragende Persönlichkeit offenbarte; deshalb hatte er Goethe in seiner "Literatur" so streng beurteilt: er hielt ihn wie jeden grossen Künstler für einen Urtypus des Egoismus. solche Urteile lehnt sich Gutzkow auf. Die Literatur soll der Spiegel des Nationallebens sein, sagt er mit Menzel, aber sie soll mehr sein, setzt er hinzu. "Diejenigen Geister, welche mit der Masse gehen, werden die Masse niemals erheben können." Die Literatur soll etwas anderes als ein Echo des Nationallebens sein. "Es ist vorüber mit dieser Literatur des reflektirten Nationallebens. Sie konnte keinen grösseren

Dichter in Deutschland hervorbringen, als Uhland, einen Mann, den ich hochschätze, und keinen grösseren Kritiker als Menzel, einen Mann, den ich verachte."

Gutzkow wünscht also eine Literatur, die der Masse nicht schmeichle, sie aber zu lenken würdig sei, ein Werk, das über den heutigen Zuständen schwebe, und einen dauerhaften Einfluss auszuüben vermöge. Da jede politische Rennbahn jetzt verschlossen, jede Tat verhindert sei, bleibe nur die Idee zurück. "Wer für den Tag nicht wirken kann, sucht für das Jahrhundert zu wirken. - Wir müssen etwas thun, was Ersatz ist für das, was wir thun könnten." - "Wir ergreifen die Feder." Seine aristokratischen und demokratischen Ansichten hat er in einen Satz zusammengefasst: "Wir werden uns nur ungefähr so viel Zuhörer denken, als Unterrichtete, Gebildete und Geschmackvolle im Lande sind" schreibt er, glaubt aber. "dass nur diejenige Literatur von Werth ist, welche der Masse imponirt". Künstlerisch und demokratisch zugleich soll die neue Literatur sein, nicht die reine Subjektivität eines Dichters, nicht das alltägliche Echo der Zustände darstellen, sondern beides in einem erhabenen Erzeugnis zusammenschmelzen. Heine ist ebenso wenig wie Menzel ein treffendes Muster; beide gehören, jeder in seiner Gattung, zu einem verflossenen Jahrzehut, von dem man jetzt die Augen wegwenden soll. "Es schien, dass diese subjektive Periode unserer Literatur, die Niemand poetischer repräsentirt als Heine, keine eigentliche Absicht hatte, ausgenommen die, einen Beweis für ihre Fähigkeit zu liefern."

Die wahren Muster bleiben die grossen Dichter der Vergangenheit, Goethe besonders, den Menzel so verhöhnend herabgewürdigt hat: "Ein Ruhm, der alles zu erfüllen schien, was in geistiger Hinsicht einer Nation gegenüber geleistet werden kann, war Goethe." Es handelt sich aber nicht darum, Goethe nachzuahmen, sondern mit ihm zu wetteife: n, einen der Zeit und dem Volk gemässen Begriff der Poesie wieder aufzufinden, was nicht ohne Missgriffe und vergebliche Versuche geschehen kann, was aber fortwährend verfolgt werden soll. Schiller und Goethe, Balzac und G. Sand haben nicht auf den ersten Schlag das Rechte getroffen: von der "Peau de Chagrin" bis zum "Père Goriot" ist ein riesiger Fortschritt, "André" ist ein grösseres Kunstwerk als "Lelia".

Diese Seiten über das Verhältnis der Literatur zu der Nation hat Gutzkow nicht nur in den "Deutschen Blättern" wiedergegeben, sondern auch zum grössten Teil in den "Beiträgen zur Geschichte der neuesten Literatur" abdrucken lassen; so sehr lag ihm daran, dass sein wahrer Gedanke nicht von seinen unzähligen Gegnern verfälscht werde. 1)

#### Schluss.

In einer kurzen Selbstbiographie, die Gutzkow im Jahre 1859 seinem ehemaligen Mitarbeiter des "Telegraphen", K. Goedeke, sandte, und die erst nach seinem Tode in der "Gegenwart" erschien, schrieb er über seine Streitschriften des Jahres 1835: <sup>2)</sup> "Ich gestehe, dass ich kürzlich meine Kritiken im Literaturblatt des "Phönix" wieder las und sie an jedem Andern anerkennen würde. Sie sind oft grob, aber durchweg naiv, aufrichtig und sagten alles das zuerst, was jetzt über damals erschienen Werke überall zu lesen ist. Ich wünschte ein Literarhistoriker läse diese Arbeiten in der Zeitschrift selbst."

Was er hier über den "Phönix" schreibt, gilt auch

<sup>1)</sup> Siehe "Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur", Neue Ausgabe, 1839, Bd. 2, S. 166 . . . 174 von hier an: "Es handelt sich gegenwärtig um zwei Begriffe, um die Nation und um die Literatur", bis: "André ist ein grösseres und beruhigenderes Kunstwerk als Lelia, wenn auch diese glühender spricht".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Die Gegenwart", 1879, S. 394.

für die "Deutsche Revue". Ja, diese Artikel, die wir wiedergegeben und beurteilt haben, sind "durchweg naiv, aufrichtig", auch vielleicht rücksichtslos, aber bei weitem nicht so grob wie manche Angriffe Menzels.

Obgleich einige Seiten dieser "Deutschen Revue" vom Verfasser schon in den "Beiträgen zur neuesten Literatur" und später hier und da herausgegeben wurden, haben wir für gut erachtet, damit der Leser die Denkart des Schriftstellers recht fassen und seine Gedanken in ihrem Zusammenhang verfolgen, damit der Literarhistoriker diese Arbeiten in dem Text der "Deutschen Revue" selbst erforschen könne, hier den ganzen Artikel "Literatur" nebst "Elbe und Nordsee" von Wienbarg, abdrucken zu lassen. "Bernadotte" kann man ungekürzt in den Gesammelten Werken ("Öffentliche Charaktere") lesen.

J. Dresch.

Mars 1904.

•

111

# Deutsche Revue

1835.

Elbe und Mordsee

von

Ludolf Wienbarg.

Literatur

von

Karl Gukkow.

. 

### Elbe und Rordfee

pon

## Lubolf Bienbarg.

Morgens fünf Uhr erwachte ich, kleibete mich an und ging auf's Deck. Aus einem brütenden Schlafzimmer, aus einem engen Bettchen auf einen Altan, der hoch und frei über dem Wasser schwebt, in die frischen Strömungen einer Luft, die sich mit der Sonne des Juni vermählt! Isch war wie neu geboren. Im meilenweiten Spiegel dehnte sich die Elbe aus; die Hügel, die nur zwei Weilen unter Hamburg auf Holsteinischer Seite ihren nächsten Userbesat bilden und auf Hannöverischer Seite den Horizont begränzen, waren bereits tiefer in das Land zurückgetreten und dem Auge ganz verschwunden. Glückstadt lag vor uns, wir hatten sieden Weilen zurückgelegt.

Jemand hat gesagt, es fehle Glückstabt nur an diesem oder jenem, um Hamburg zu werden, und wenn einmal dieses oder jenes glücklich zu Hauf käme, an der Stelle wo Glückstadt liegt, Kapitalisten, England, Amerika, Norden, Süden, Fracht und Kückstacht, alle Kleinigkeiten, die zum Welthandel gehören, dann habe die letzte Stunde für das alte Hamburg geschlagen, die Uhr im Michealisthurm werde stehen, der goldene Zeiger fallen und mit der Hamburger Bank und Börse seize vorbei.

Was diesen traurigen Ort betrifft, der sich Glücksftadt nennt, so war berselbe ehemals eine Festung, so gut

wie jede andere, ehe er auf den ersten Schuß genommen und darauf demolirt wurde. In dieser Hauptstadt von Holstein befanden sich noch vor Kurzem, außer sämmt= lichen Landeskollegien, auch die beiden Examinationskollegien für theologische und juristische Kandidaten. Es haben sich von hier aus viele schlechte Charaktere im Lande ver= breitet; denn jeder, der nicht durchsiel, bekam einen Charakter, den ersten, zweiten, dritten, und zwar entweder simpelweg, oder mit Auszeichnung, oder mit rühmlicher Auszeichnung, oder mit sehr rühmlicher Auszeichnung, oder mit sehr rühmlicher Auszeichnung. Diese Weisheits= 10 stala mit sahrenheitischer Gradmessung scheint mir aber gar nicht ausgezeichnet, im Gegentheil sehr simpel, ja un= würdig und lächerlich. Dieselbe wird in Kiel beibehalten. In Glückstadt wird gar nicht mehr examinirt, außer an dem Thor, wo man sich selbst einen beliedigen Charakter ertheilt. 45

Unter einem von den niedrigen rothen Dachern, die sich bort um Zuchthaus, Arsenal, Kaserne gruppiren, habe ich zwei Nächte geschlafen. Im Vorüberfahren bachte ich an ben ungludlichen Freund, ber mich bamals beherbergte. Eine bamonische Natur in der Kremper Marsch! Emi= 20 nent, phantastisch, bizarr in Glückstadt! Philister, Solbaten, Prediger über sich, als Abvokat nur seine eigenen Prozesse führen, sein lettes farges Brod mit bem letten Rlienten theilen, der den Gutmüthigen hinterher blamirt und schuftig betrügt, welch jammervolles Loos! Doch find diefe Prozeffe 25 interessant. Welches Licht werfen sie auf rothe und schwarze Röcke, auf den Jammer rechtlicher und socieller Zustände. Du bift Abvokat. Gin armes Judenmädchen tritt schluchzend in bein Zimmer und bittet bich flebentlich um Beiftand. Du läßt das Mädchen niedersitzen, verlangst Ruhe und 20 Fassung, zusammenhängende Erzählung. Die Bolizei will fie aus ber Stadt ichaffen. Bas ift ihr Berbrechen? Sie ist unbescholten, keiner kann ihr etwas nachsagen, aber sie liebt einen jungen Menschen, ber sie in ihrem Hause besucht, er ift Mediziner, hat seine Studien ab= 85 solvirt, ift von Niemand abhängig. Auf wessen Ansuchen thut die Polizei diefen Schritt? Auf Ansuchen ihres

Oheims; derfelbe ift Oberrabbiner in Glüchtadt. Das Mädchen, eine Baise nicht in Glücktadt geboren, kann fein Schutrecht für fich in Anspruch nehmen. In Diesem Augenblick erscheint athemlos ber junge Mann. 5 empfängst ihn mit ber Frage: haben Sie ernsthafte Absichten auf biefes Mädchen? — ich wollte sagen, ist es Ihr Wille, mit ihr in den Stand ber Che zu treten? -Antwort, Ja! — Nun wohl, so erklären Sie sich von Stund' an für ben Berlobten berfelben. Sogleich werbe 10 ich, auf diesen Titel, um Inhibition des Polizeibefehls bei ben Gerichten nachsuchen. — Weinen Sie nicht, mein Rind, die Drohung der Polizei macht fich heute noch nicht mahr; mindeftens verspreche ich Ihnen noch vierzehn Tage Aufschub, und in der Zeit wollen wir weiter sehen. -15 Der Abvokat halt Wort, das arme Geschöpf entgeht ber Beschimpfung durch eine Galgenfrist. Allein nach dem Gefete find die Chen zwischen Bekennern des alten und bes neuen Testaments unstatthaft, baher auch das Verlöbnig ungultig. Bas mar zu thun? Die Judin mußte erklaren, 20 sie wolle Christin werden. Der Rabbiner zerrauft sich ben Bart; ein lutherischer Pfarrer nimmt das geistreiche Madchen, eine anmuthige Glaubenstrophäe, in die Bahl seiner Katechumenen auf; nichts läßt bezweifeln, daß sie glücklich dem Rubenthume, den Verfolgungen der Synagoge 25 und der Polizei entgehen werde. Nun fehlt es freilich Aber unser Advokat, der sein Werk nicht im Stiche laffen will, und der sowohl dringend eingeladen, als auch durch die naive Lebhaftigkeit seiner Klientin an= gezogen, sich von ihrer Noth und Aermlichkeit und von 30 der erschöpften Raffe ihres Geliebten überzeugt hat, schüttet biefem großmuthig beinahe feine ganze Raffe aus, und bringt fich dadurch felbst spater in die peinlichsten Ber-Mittlerweile hat das Judenmädchen den lutherischen Katechismus auswendig gelernt, sie ist im 35 Stande, auf alle Fragen nach dem, was fie glaubt, die Antwort ber symbolischen Bücher zu geben. Also sie ift zur Taufe reif, sehnt sich nach dem Tage wo ihre Lektionen

aufhören. Plötlich aber und ihr ganz unerwartet, tritt ber Geiftliche zwischen sie und das Tausbeden ihr er= klarend, er könne sie nicht eher in den heiligen Bund ber Christenheit aufnehmen, als bis sie sich rein gewaschen habe von der Anklage ihres sittlichen Wandels. erhört! Graufam! Bfäffifch! Einem fcmachen Mabchen, das allein steht in der Welt, zuzumuthen, sich von etwas zu befreien, das als Stadtgerücht um fie zischelt, von bem fie fich so wenig wehren tann, wie ein Spiegel bor dem Hauch, wie ein Brunnen bor dem Stein. Sich bon 10 ihrem bofen Leumund befreien! Sie hatte ben Bulver= thurm ansteden und Glückstadt in die Luft sprengen Konnte sie ben bosen Leumund vor Gericht laben? Nicht einmal die Polizei durfte fie verklagen, welche sie auf Grund bosen Leumundes aus der Stadt 15 weisen wollte. In welchem elenden Kreise schleuderte man hier ein armes Weib herum? Ein Rabbiner überliefert fie ber Polizei; ben Bafchern entriffen, sucht fie Schut bei den Gerichten, diese schicken fie an die Geiftlichkeit und die Geistlichkeit verräth sie an das Gerücht unter den 20 Leuten, von dem gar keine Appellation stattfindet. -Unser Advokat, dem das Blut kocht, schleubert dem Prediger in Form eines Briefes Worte des Unwillens und ber Verachtung zu. Darauf wendet er sich an die Gerichte und verlangt, daß der Beiftliche im Namen der bestehenden 25 Gesetze zu seiner Pflicht angehalten ober bas Mabchen einem anbern Beiftlichen zur Berrichtung bes Taufatts überwiesen werbe. Er wird mit feinem Gesuche ab und zur Ruhe verwiesen. Kaum hat er das Rescript zer= fnittert, fo erscheint ber Bräutigam, und bittet um Gelb. 80 "Geld? ich habe nichts, ba sehen Sie in meine Schublabe"! Wieberholtes, bringenderes Ansuchen und die Worte, "bei Ihrem lebhaften Interesse an unserm Schicksale kann ich erwarten, daß Sie Anstalt treffen." Sochstes Erstaunen von Seiten bes Abvotaten, er bittet um Erklärung. Dieje 85 erfolgt und überbietet alles, was man sich von Frechheit benken kann. "Sie haben einmal Ihren Ruf, Ihre Advokaten=

stelle in diese Angelegenheit verwickelt, Sie werben, Sie burfen uns nicht fallen laffen, nur auf Ihre Beranlaffung habe ich mich so tief in diesen Sandel verstrickt, ich rechnete in jeder Sinficht auf Ihren fortwährenden Beiftand, schaffen 5 Sie mir Gelb." Mit bewunderungswürdiger Selbst= beherrschung hört der, sonst so leicht aufbrausende Abvokat. biese Rebe an. Er benkt meniger an Undank, Gemein= heit, Schlechtigfeit, als an die Raserei eines bedrängten Augenblick. Er versucht durch eine einfache Relation 10 des Sachverhältniffes den Menschen zur Vernunft zu Als diefer aber ihn mit auffallenden Reben, mit dunkelklingenden Drohungen unterbricht, faßt er fich furz, zeigt ihm die Thur, und verbietet ihm, jemals wieder seine Schwelle zu betreten. — Einige Tage nach= 15 her will man im ganzen Rlatschneste recht gut wissen, warum der junge Advokat sich so menschenfreundlich einer verlaufenen Jüdin angenommen; die Frau Lieutenantin hat gesagt, daß die Frau Kammerräthin ihr gesagt habe. daß fie vom Herrn Obergerichtsrath gehört habe, derfelbe 20 habe vom Gerichtspedell in Erfahrung gebracht, der Abvokat T. gebe jeden Abend in's Haus ber Rüdin, und die gange Nachbarschaft, ja der Bräutigam selber wisse recht gut, welche Bewandtniß es mit diesen Besuchen habe, und wie natürlich sich sein Antheil an dieser Verson erklären lasse. 25 Andere sind noch besser unterrichtet; sie wissen, daß der Abvokat T. in der letten Zeit aus dem Hause der Jüdin weggeblieben; fie kennen auch die Urfache davon. Das fei nun eine Sache, die ber Rübin eigentlich zur Ehre gereiche. benn sie habe den Advokaten abbliken lassen — und wie so das boshafte Gemäsche weiter lautet, das, obgleich von einem Elenden ausgehend, doch ganz geeignet war, die letten Faben burchzuäten, burch welche noch ber junge Mann mit ber Bluckstädter Soziété und einer foliben Reputation zusammenhing. — Das Ende der Geschichte 35 ift turz. Die Judin blieb Judin und lebt mit ihrem Beliebten in Hamburg, ob freiwillig oder auf Bolizei= befehl aus Blückstadt gezogen, weiß ich nicht zu fagen.

Du aber, T., wenn du diese Zeilen liesest, mögen sie dir eine Mahnung sein, nicht allein zur Herausgabe beiner prozessualischen Merkwürdigkeiten, sondern auch vor allem an die Wünsche, die ich in Glückstadt gegen dich aussprach. Ober rollen schon die Wogen des altsantischen Meers zwischen dir und meinen Plänen? — Oder sprecht ihr Andern schon in Holstein, wenn ihr euch im Kränzchen, oder auf dem Kindtausschmause eine Neuigkeit erzählen wollt, "der tolle Ferdinand ist auch todt!?" Nun, das klingt jedenfalls besser, als "der schlechte Ferdinand" — 10 Wit nämlich, genannt von Dörring, welcher, wie euch bestannt, sein leiblicher Vetter ist. Wollt ihr billig sein, so nennt den Einen einen genialen, den Andern einen spitzsbühlschen Narren. Deutschland ist reicher an der letzteren Sorte als an der ersteren. Das bedenkt. —

Die Beurs von Amsterdam fuhr ein wenig schneller an Glückstadt vorbei, als ich eben. Wollte ich so aus= führlich von allen Freunden und Bekannten fprechen, die hüben und drüben am Ufer in Dörfern, Fleden, Städten bis zur Elbmundung fich angefiedelt, fo könnte bas Dampf= 20 boot feine Fahrt in diefer Zeit dreimal hin und her machen, eh' ich an Helgoland vorüber ware. Mir freilich gewährte biese stille Unterhaltung nicht allein Schutz vor Lange= weile, sondern einen gang besondern Reiz. Ich stand bie ganze Beit am Gelander und orientirte mich mit bem 25 Ich war aufgeregt durch den Gebanken, du Kernrobr. nimmst für lange Zeit, vielleicht für immer Abschied von beiner nordbeutschen Heimath. Und gehörte ich nicht durch bas Blut beiben Ufern an? — Meine Mutter mar aus Ottersberg, einem anmuthigen Fleden auf ber Poststraße 80 nach Bremen. — Lächelt nicht, ich bekenne meine Schwach= heit, wenn's eine ift. In freier Liebe schwebt mein Geift über Deutschland, ja über bem ganzen Erdfreise, und ich habe stets, wo ich auf dem Gebiet der Geifter eine provinzielle Blindschleiche traf, zornig nach ihr gespuckt und 35 ben Fuß aufgehoben. Auch legte ich in Beziehung auf Nordbeutschland die Brobe ab, daß ich felbst einem Ele=

ment, das mir mit ber Muttermilch eingeimpft worden, ben Krieg erklären kann, sobald ich einsehen gelernt, daß es störend in den humanen und nationellen Bildungsgang eingreife. Ich war der erste Niedersachse, der seine 5 Muttersprache befehdete, obgleich sicher nicht der lette, dem sie von Kindestagen her heimlich lieb und theuer war. Ich wollte keinen Vorrang vor dem Volke, ich glich nicht ben hochmuthig Gebilbeten, die mich barob ber Impietat anklagten, und die kaum anders ein platideutsches Wort 10 in den Mund nahmen, als wenn fie fich vornehm gemein machen wollen mit dem Bolk. Ich griff meine nieder= sächsische Muttersprache an, weil sie verdorben, versumpft und durch eine Stagnation von mehreren Jahrhunderten zur Aufnahme frischer Bilbungsteime unfähig geworben Grund genug, um mich über alle Ronsequenzen zu beruhigen, aber auch Beweiß genug, daß ich nicht die Fesseln der Geburt trage. Doch bekenne ich, daß mir diese nicht gleichgültig erscheint. Im Charakter ift ein Gewebe, im Blut eine Mixtur, in der Physiognomie ein 20 Ausbruck, in der Haltung eine Linie, überall ein Etwas, das zum Mysteriösen der Stamm= und Familienbegränzung Aus seiner Haut kann Niemand fahren, am wenigsten ein Deutscher. Wer ein scharfes Auge hat und herumgekommen ift, fieht dem Deutschen gleich seine Lands= 25 mannschaft an. Das Schwierige ist auch hier die Definition. In mein Taschenbuch zeichnete ich eine Stizze des Hannoveraners und des Holfteiners, zwei demfelben Sprachftamme angehörige, nur durch das Bett eines Stroms geschiedene Bol**f**sindividualitäten, auf gleichem Terrain — Haide, 30 Geeft und March — mit benfelben Beschäftigungen — Ackerbau und Viehzucht — beibe der Fremdherrschaft unterworfen; und die demungeachtet in der Besonderung der schärfsten Nüancirungen, ja wahrhafter Contraste einanber gegenüber erscheinen. Im Allgemeinen ift ber 35 Holsteiner im Körperbau gedrungener, stärker und größer, dabei aber bequemer und schlottriger als sein Nachbar. Bon Natur, und ohne besonders nahe Aufregung, ist er



ber größte Barenhauter im Geiftigen und Physischen. Auf eine Springfeber im Ropfe bes Solfteiners tommen brei Springfedern im Lovfe bes Hannoveraners. Dennoch scheint die eine jenen weiter ju schnellen, als biefen brei. Er ist gröber und maliziöser, er wird geboren als ein 5 Rlot und ftirbt auch oft als folder. Doch wenn man ihn näher beschaut, zeigt er überraschend feine, tieflaufende Abern bes Gefühls, einen gesunden Reichthum moralischer Safte, und eine Charakterfaser, die der Art widersteht. Buganglicher, gefälliger, ich möchte fagen, weiblicher in 10 Allem ift ber Sannoveraner. Beibe find ferngefund, aber ber Holfteiner machft und altert langfamer. Ift es nicht merkwürdig, daß jene üppigen Madchen am linken Ufer ber Elbe früher verblühen, als am rechten Ufer? Und boch ist es so, und gilt auch von ben Männern. Rafe und Rinn, zugeschärfte Besichtszüge, eingefunkene Augen find Erbtheile ber Hannoveraner, die über ein gewiffes Alter hinausschreiten. In Holstein herrschen mehr die runden und stumpfwinklichten Formen bor. Und so könnte man diese Parallele noch weiter und bis in's 20 Einzelne hinabführen, wenn man ben Instinkt und bie Liebhaberei für solche Beobachtungen hat. Was mich be= trifft, so füge ich nur noch hinzu, daß ich aus meiner Geburt eine Berschmelzung von beiberlei Charafteren in mir ableitete. Wer darin bloß ein Spiel meiner Phantafie 25 erblickt, wird mich nicht beleidigen.

Die Elbuser sind freilich sehr monoton. — Zunächtt Schlick, oder Sand, oder unbedeichtes Wiesenland, darauf Deiche und hinter diesen von Zeit zu Zeit hervorschauende Kirchthürme, die in ihrer geschmacklosen Bauart aussehen, so wie riesige Marschbauern in Sonntagsstat, und bunte Häusergiebel, auslaufend in Ochsenhörner, wie solche in heidnischer Zeit Sitte waren. Ueberhaupt mag es stets eine eigene Bewandtniß mit dem Christenthum dieser setten übermüthigen Bauern gehabt haben. Giner von meinen st. Universitätsfreunden, ein frommer Theolog und einer der samosesten Gläubigen von dieser Kante, wurde einmal von



ber ungläubigen Sette ber Manichaer hart bebrangt, und ging in dieser Noth den lieben Gott tagtäglich an, ihm ben längsterwarteten Bechsel herbeizuschaffen. Bechsel nicht anlangen wollte, brach endlich der Faden s seiner Gebuld; er schleuberte feine Bibel an die Wand und rief: Berr! Ledder um Ledder, fleift bu mi, fla ik bie wedder! - eine sprichwörtliche Rebensart, zu hoch= beutsch: Leber um Leber, schlägst bu mich, schlag ich bich In diesen altsassischen Worten ist ihr Haupt= 10 glaubensartikel enthalten. Man kann dieselben als Motto über ihren Lebenslauf segen, vor allen über die Chronik ber Ditmaricher, welche bie Werkthätigkeit ihres Glaubens auf's glorreichfte in alter Zeit an Ronigen, Fürften, Grafen und herren bargethan haben. Die Ditmaricher St. Maria 15 war eigentlich in Verbindung mit St. Georg, eine Schlachten= göttin; und als die Ditmarscher ihr einmal, bei Gelegen= heit, als sie ihnen die große Garde umbringen half, im Jahre 1500, ein Nonnenklofter gelobt und aus einem Theil der reichen Beute aufgebaut hatten, fehlte es an 20 Jungfrauen zum heiligen Dienst; denn felbst die Jung= frauen hatten besser Luft unter St. Maria zu kampfen als zu beten. In dieser merkwürdigen Bauernrepublik galt kein Papft noch Bischof; und wie sie klug und stolz genug mar, ihren Abel auszutreiben, fo hatte fie jeden 25 Beiftlichen, der es gewagt, einen von Rom geschleuderten Bannstrahl fortzuleiten, selbst in die Acht gethan und aus bem Lande gejagt.

Ditmarchen liegt im nordweftlichen Holstein zwischen Sider und Elbe, welche beibe sich im äußersten Winkel w dieses Ländchens mit der Nordsee vereinigen. Das Dampsschiff suhr an der entgegengesetzen Seite, an Cuxhaven vorüber. Man gelangt in die Nordsee, man weiß nicht wie; denn die Elbmündung ist so breit, daß Dittmarchens Küste und die Fortsetzung derselben uns als dämmernder

35 Streifen am öftlichen Horizont erschien.

Bei Cuxhaven wurde die Maschine einige Minuten innegehalten; ein Boot näherte sich, kombattirend auf

schäumenden Wellen, Pakete und Briefe wurden aussgetauscht, und nach einem verhallenden "Glück auf die Reise," das uns die rauhe Gurgel der Bootsknechte zusichrie, tobten die Räder mit entweihenden Schlägen in die heilige Fluth hinaus.

In einiger Entfernung hinter bem rothen Leucht= thurm von Curbaven fteht eine obelistenförmige Stein= masse, die ebenfalls eine nautische Bestimmung bat. Ein Schiff, das feewarts geht, oder in die Elbmundung ein= fegeln will, muß fich in solcher Richtung halten, daß ber 10 Fuß des Leuchtthurms ungefähr vom Obelisten bedectt wird. Langs ben Ruften ber Nordsee, und rund um die Mündungen ber großen Ströme, welche fich in die Nord= see ergießen, muß das Fahrwaffer so ängstlich abgemeffen werben, wie auf den Strömen felbst, die bekanntlich, mit 15 Ausnahme ber Schelbe, alle start versandet find. Seefarte gewährt überraschende Blide in Diefes Strafen= gewinde, bas fich meilenweit in die offene See hinein, burch jene gefährlichen Sandlagen zieht, welche man Watten nennt und die jo häufig als Injeln an Schleswigs Rufte 20 unter bem Namen ber Halligen, auftauchen. Man fann von dem weiten Eingreifen dieser Sandbanke ins Meer fich einen Begriff machen, wenn man bie hohe vittoreste Sanddune erblickt, welche fich dicht vor Helgoland erhebt, und ichon aus weiter Ferne burch ihren weißen Schimmer 25 vom röthlichen Geftein bes Felfens absticht. Nicht allein auf dem fabelhaften Felfen, sondern auch auf dieser Dune fist eine Sphing, und legt ben Borüberfahrenden bas dunkle Rathsel ihrer Existenz zur Auflösung vor. biefer Sügel der Reft einer verschwundenen Dunenkette, so die zu einem ebenfalls verschwundenen Ufer gehörte? Ober wie kann man sich die Möglichkeit seiner isolirten Bilbung, mitten im Meer, vorstellen? - 3ch bin fein Dedipus und ließ die naturhistorische Doppelsphinx, ohne Antwort auf Fels und Dune siten, mit denen fie viel= 85 leicht schon im laufenden Jahrhundert ins Meer fturgen und verschwinden wird. An Helgolands baldigem Unter=

gang zweiselt kein Helgoländer mehr. Dieses Räthsel in Sandstein wird also von den Wellen aufgelöst werden — wie das fleischerne Räthsel, Herz genannt, mit seinen dunkeln scharftlauigen Sphinxfragen an sich selbst, über sich selbst, über seinen ersten und letzen Pulsschlag, seinen Haß und seine Liebe endlich aufgelöst werden wird — von denen, die es angeht.

Alle Baffagiere waren auf bem Deck versammelt und belugten das alte wundersame Schau= und Cabinetstück 10 der Nordsee mit gebührendem Interesse. Ich für mein Theil bachte an jenen Johannes, ben ich in meinen Banderungen burch ben Thierfreis aufführte, und ben ich mir zum Helden eines in Nordbeutschland spielenden Sittenromans aufgeopfert habe. Diese innige treue Seele 15 mit ihrer grenzenlosen Selbstvergessenheit, ihrem Köhler= glauben, und jenem schaurig beitern, acht helgolandischen momento mori, das fie mit jedem Wort ausathmete und bas zu ihrer blühenden Sulle so seltsam kontraftirte, nie= mals hat sie begriffen, woher die ordinären und super= 20 klugen Menschen herkamen, da boch alle Menschen wandelnde Beheimnisse seien, eingeschachtelt in tausend andere Be= heimnisse, welche das große heilige Weltgeheimniß bilben. Und an diefer kindischen Berwunderung ging Johannes zu Grunde. Er lernte nur zu früh, daß es schnellwirkenbe 25 Baubermittel gibt zur augenblicklichen Mystifikation ber Gefühle — er langte nach der tudischen Phiole, beren flüchtig berauschender Saft weiland Doktor Fauft noch nicht kannte, und ber erst später, in einem schlanken, sein Feuer verbergendem Rohr aus Amerika nach Europa kam. 30 Schweige ich und traure, wie ich damals schweigsam trauernd an der doppelten Ruine eines Felsens und eines Felsenkindes vorüberfuhr.

Einer meiner Reisegefährten, der mich auf die unruhige, sonnenklimmernde, schaumwirbelnde Wasser-Sahara s hinausstarren sah, machte meine Bekanntschaft durch ein Bizwort, das mich ausscherzte und erheiterte, weil es so ziemlich die Empfindung eines Friseurs beim Anblick des Meeres ausbrudte: "Die Bellen, fagte er, schütteln ihre weißgepuberten Allongenperuden, fie gleichen einer Ber= fammlung ehrwürdiger Magiftratsperfonen, die ein Menuett aufführen." Ich blidte nach bem Sprecher um, er war ein Mann in gesetzten Jahren mit gesetzter Saltung, die 5 amifchen commandirter militairifcher Steifheit und burger= licher Ungenirtheit eine gang eigenthumliche Mitte bielt. Der glatte Haarstrich, die steife Cravatte, ber ökonomisch fnappe braune Oberrod, die grauen Beinkleiber bilbeten dazu eine angemessene Drapperic. Ich erfuhr, daß der 10 Herr ein Fabritant aus Ropenhagen fei. Das war's. Solche Bosituren, folche Rleiberichnitte find in Danemark zu Saufe, in diesem Staate, wo alles auf solbatischem Ruß hergebt, wo Raufleute ben Titel von Stabsoffizieren in ber Armee erhalten, und das Leben sich im bandelirten, 15 zugeknöpften, bruftwattirten, schmachtriemenartigen Formate die Seele auspreßt. — "Alfo aus Ropenhagen, fagte ich, aber Sie haben nicht ben banischen Atzent, Diese weich= lispelnde Betonung, die von den Lippen ihrer schönen Frauen uns so reizend ansäuselt, im Munde ihrer mann= 20 lichen Landsleute aber fo schluckerhaft klingt". - "Meine Familie stammt aus Deutschland." antwortete ber Fabri= tant, "auch bemüht man fich jest in ben beften Birteln bon Ropenhagen, ein scharfes, reines Deutsch zu sprechen." -Ich fragte nach dem Zuftande des Handels und ber 25 Fabriken und ob nicht vielleicht in der jungften Zeit etwas mehr Leben an der veröbeten einsamen Rollbude des Kobenhagener Safens erwacht sei. Er nahm eine Prise und machte ein ichiefes Geficht. Dann entwarf er, in schneibenden Bugen, und mit einem rudfichtlich feiner so eigenen Betheiligung fehr leiblichen humor, bas graue Bild eines ber trübseligften hoffnungelofesten Notftanbe, worin nur ein Staat, ein Land, eine Stadt, der Einzelne verfinken kann. Er ging dabei, als ein durchaus unterrichteter Mann, in ein Detail hinein, beffen Wiederholung 85 hier nicht am rechten Ort mare. Die Wurzel bes Uebels juchte er zu nabe, und, wie bieses gewöhnlich von auf=

geklärten Liberalen geschieht, so einseitig im Regierungs= fpftem, oder vielmehr in ber Deftruktion ber Staats= Beil er mir die Vorurtheile der Danen maichine. gegen die Deutschen nicht zu theilen schien - Vorurteile, 5 bie noch aus ben Reiten Struensee's herstammen — und daher nicht zu befürchten war, daß er meiner Anficht über Danemart eine gehäffige, national-antipathetische Auslegung geben murbe, fo rudte ich mit jener hervor und fafite fie etwa in folgenden Worten ab. 10 fagte ich, dieses kleine Inselreich, das in früheren Jahr= hunderten der Kron= und Beptertragende Mittelpunkt fo bedeutender Reiche wie Standinavien und England war, scheint burch seine glückliche Lage zum Handelsmittelpunkt bes Nordens bestimmt zu sein. Bon hafenreichen Ruften 15 umrandet, von tiefen Gemässern dreifach burchfluthet, an ber einzigen Seegasse zwischen bem Beften und ben Ruften des baltischen Meeres, möchte man in der That glauben, daß Dänemark von Natur auf einen großartigen Zwischen= handel angewiesen sei. Nun zeigt aber die Geschichte uns 20 Danemark in einer gang anberen Rolle, anfangs in einer erobernden, friegerischen, später in einer ziemlichen Beschränkung seiner Schiffahrt auf die Ausfuhr feiner beiben Hauptprodutte, des Korns und der jutischen Ochsen. Wie foll man fich dies erklären? Durch Mangel an Glaftistigat, 25 an Rombination, an friedlichem Unternehmungsgeist? Wohl, einen Theil ber Schuld mögen die Danen felber tragen; barein will ich mich nicht mischen. Bas Thatigkeit vermag und Trägheit versäumt im Leben, ift nicht wohl zu berechnen. Mögen sie also wirklich ben hansestädten, ben 30 Hollandern, Englandern allzuleichtes Spiel gemacht, ihren Sund zu wenig benutt und fich aus Faulheit an ihrem Sundzoll, diefer elenden Sinecure, diefer Leibrente für die Altersschwäche, begnügt haben, dieses was ich im Ganzen nicht läugne, will ich anberen Richtern zur 85 genaueren Abschätzung überlassen. Aber man muß nicht außer Acht laffen, daß Raturbegunftigungen öfters von geschichtlichen Ereignissen burchtreugt werben. hier war

es ber Gang bes Handels, welchen die Danen nicht in ber Sand hielten. Bor ber Entbedung von Amerika ging ber Handelsmeg aus Italien über Deutschland, wo er in ben Oftseehafen mundete und von hieraus seine Fortsetzung fand. Als der Seeweg nach Indien, als Amerika auf= 5 gefunden mar, machte fich ber Besitz von Rolonien in ben neuentbeckten Ländern zum nothwendigen Erforderniß, um in Europa die Rolle einer schifffahrenden Nation zu spielen. Denn auch abgesehen von den zufließenden Reich= thumern und dem höhern Schwung des Lebens, erwarb 10 fich die Schifffahrt des Mutterlandes ein folches Ueber= gewicht in den europäischen und auswärtigen Safen, marb namentlich fo fehr, bei birektem Sanbel, burch Rudfracht= gelegenheiten begünftigt, daß andere Nationen dagegen nicht Segel halten konnten. Allerdings greift hier die 15 Frage ein: warum verschafften sich die Dänen keine Kolonien, warum gingen sie nicht mit den Holländern zur Beute, warum vflanzten sie die Danebroassahne nur auf einige elende Absteigequartiere in Oft= und Weft= indien, ja sogar in Afrika? Allein ich möchte diese Frage 20nicht gern zum Nachtheil Diefer Nation gelöst feben. Sollte ich den Dänen einen Vorwurf daraus machen, daß sie das verbrecherische Glück der Hollander in Asien nicht theilen? Das ift ber Punkt, auf ben es hinausläuft, und ich habe stets einen unüberwindlichen Schauder vor dieser 25 letten Consequenz der Handelstheorien gehabt. Radi ab= solvire die Dänen im Namen der Menschlichkeit, möchte auch lieber, daß der Stab des Mertur in taufend Stücken zerbräche, als daß seine Schlangen sich um die Bruft ber Bölker ringeln. Die Hollander kennen den banischen König 30 nur als "Ochfenkönig"; die Engländer aber wiffen bon einem alten König Kanuth und einer Handvoll kühner Degen, die ihm England erobern halfen. Der unruhige Beist der Abenteuer und friegerischer Eroberungen, welcher einst ben fandinavischen Norden auszeichnete, muß mit 35 dem Handelgeifte wenig Gemeinschaft haben, er flüchtete nicht in diesen über, er starb als dieser auffam. — Bas

die Aussichten auf die Zukunft betrifft, so schimmern für Danemarks Handel und Schifffahrt wahrhaftig keine Licht= punkte in der Ferne; die Aufgabe wird immer schwieriger, die Konkurrenz immer größer, und was Englands, Hollands, 5 Frankreichs Schifffahrt in ber Oftfee benachtheiligt - die täglich wachsende Zahl der russischen und preußischen Segel — wird Danemark keinen Borschub bringen. Sie sehen, ich bin gerecht, wenn ich von Danemarks Unglück spreche. Bas Danemark sein und werben konnte in ben 10 Banden der Englander, will ich nicht untersuchen; Danemark wird niemals eine englische Provinz, eher ein Theil des schwedischen Reiches. Allein, was Dänemark unter diesen Konftellationen Großes aus sich felbst machen kann, sehe ich nicht ein. Industrie? — Wo hinaus? — Zum .15 Bebarf bes Landes. Das läßt sich hören. Aber besitt Danemark die Comfortabilitäten, ja die gehörigen Fähig= feiten zur Induftrie, wird es fünftighin beffer, als gegen= wärtig, trop dem rigorösen Zollspstem, mit Frankreich, England und Deutschland Markt zu halten im Stande ofein? Der Minifter Bernstorff hat viele Sunterttaufende auf Kopenhagens Manufakturen verwandt. Wo find diese? Wie schlecht ist nur das Tuch, das in Kopenhagen fabrizirt wird; es wurde nicht einmal die Concurrenz mit der Tuch= fabrik in Neumunster, im Lande Holstein aushalten, mare 25 nicht die Einfuhr dieses Fabrikats, ich weiß nicht, ob ganglich verboten, ober mit zu hohem Boll belaftet. Der Dane besitzt ein gutes mechanisches Talent — ich wünsche ihm alle übrigen, und Erfindungs= oder auch nur Nach= ahmungsgeift; damit bringt er es wenigstens zu einer 🗝 ertäglicheren Existenz, als worin er gegenwärtig schmachtet. Denken Sie fich die beste Monarchie unter welchem Bilbe Sie wollen, 3. B. unter bem einer weisen vaterlichen Erziehung, bleiben wir bei biefem - auf wen tommt's am Ende benn eigentlich an, - wenn nicht auf ben Sohn? 35 Ein Rind lernt gehen, wenn's gefunde Beine, benten, wenn's Ropf, handeln, wenn's Charafter hat, und zur Ausübung aller diefer Atte tann bas Rind gezeitigt und

burch Maximen angeleitet werden. Das ist viel, aber auch alles; und zulett muß ber weise Erzieher Gott banken, daß die Miggriffe, die er begeht, nicht die Summe ber Förberungen überfteigen, und aus ber Erziehung feine Bergiehung wird. In feinem anderen Berhältniffe fteben 5 bie Regierungen zu ben Burgern, die weisen nämlich, und bie in ihrer Beisheit viel regierenden: derfelbe Borfchub, bieselbe Nachhülfe, dieselbe Besorgniß, und bei so vielen Schritten doch nur dasselbe Glud. 3m Bolfe, im Leben, im Kreislaufe natürlicher Entfaltungen, da blüht bas Beil, 10 was durch den oberften Willen allerdings von manchem äußern Druck befreit, aber kaum irgendwie positiv geförbert werben tann. Sagen Sie mir, warum gebeiht die Industrie in Ropenhagen nicht? Die Regierung hat fie burch Bölle, Geldvorschuffe, Monopole unterftütt, mas tann sie mehr? 15 Gute Fabritate schaffen? Befehlen, daß man bie schlechten taufen foll? Es wird wohl Zeit, einzusehen, daß man zum Beften Einiger, benen es nicht einmal zu Buch schlägt, die Nation benachtheiligt. Migglückte Berfuche muffen zum Nachdenken führen. Hat man die Frage schon auf= 20 geworfen, ob ein kleines abgeschloffenes Land, falls es nicht im Stande ift seinen Fabrifaten auswärtigen Ab= fat zu verschaffen, auch nur im Stande ift, damit feinen eigenen gesteigerten Bedürfnissen zu entsprechen? Sie selbst wissen besser, was alles dazu gehört, und ich be= 25 gnüge mich, diefe Frage nur hinzuwerfen. — Übrigens bebaure ich biefes Danemark, wie es heute aussieht. Das ehemalige gewaltige Reich der drei nordischen Kronen hat etwas Tragisches. Es opfert sich dem Glanze seiner Er= innerungen. Das Königreich ist zu klein geworben unter so ben Königreichen, die Nation ist zu klein geworden unter ben Nationen. Beides fühlt sich nur zu schmerzhaft in einem Zeitalter toloffaler Dimenfionen. Aber das Erstere ist schlimmer als das Lettere. Bölker theilen sich ihre Gebanken und Erfindungen mit; Könige ftellen fich ihre 35 Solbaten gegenüber. Bölker find gleichberechtigte Existenzen; Könige und Dignitäten in ungeheuren Abständen. Wer

zöge, um diesen Gedanken durch ein Beispiel klar zu machen, wer zöge die Nation der Danen unter die Nation der Ruffen herab, wenn vom Vergleich ihrer National= existenzen die Rede ist. Dagegen, wer vergliche auch nur 5 das winzige Königreich Danemark mit bem koloffalen ruffischen Raiferreiche? Ober, Diefen Gebanken auf andere Beise erläutert: Durch Begnahme Norwegens ift nicht sowohl ber banischen Nation von der schwedischen, sondern ber dänischen Monarchie von der schwedischen eine Be= 10 leidigung zugefügt; was sich auch dadurch bewahrheitet, daß die frühere Erbitterung zwischen beiden Nationen seit jener Beit nicht im Steigen, sonbern in Abnahme erscheint. Finden Sie darin eine Spitfindigkeit? Sie schütteln den Ropf; Sie geben mir Recht? — Vollkommen, sagte ber 15 Fabrifant. Doch lieben die Danen ihren alten König zu fehr, um nicht mit seinem Schmerze zu sympathisiren. Ich habe sie weinen sehen, wenn er sich nahte. In ber That, man liebt ihn, wenn man auch fonst nicht zufrieden ist. Der Nationalstolz trägt bieselbe Falte auf ber Stirn. 20 wenn von England, von der Flotte, die Rede ist. -Dann die zusammenerlebten Schickfale, die lange Beit feiner Regierung, seine entschiedene Borliebe für Die banischen Erblande und alles Danische (er war der erste Oldenburger, der nicht Frederik unterzeichnete), sein prunt-25 loses Brivatleben, seine ftets nüchterne maßliebende Natur, alles diefes feffelt an feine Perfonlichkeit, und macht fo= gar das häusliche Leid, das über ihn verhängt ift, zu einem Unglud in der Nationalfamilie. An feine Onnaftie aber knüpfen sich so viel nationalhistorische Erinnerungen, 30 daß man nicht ohne Teilnahme dem drohenden Untergang dieser Opnastie entgegen sehen kann. — Doch scheint mir, fiel ich ihm ins Wort, die Nation ift zur Benutung aller Chancen entschlossen! Hat sie wirklich so viel Klugheit und Energie, um von einer verfallenen politischen Größe zu abstrahiren und mancherlei mittelaltrige, besonders ben Landbau und Landbesit drückende Institutionen zur Wohl= fahrt bes Landes umzugestalten, mas mare bann verloren?

Danemark wird niemals reich werden; aber die reichen Länder, wie England, find fie barum glücklich? Dane= mark ift auf primitive einfache Buftanbe angewiefen. ber That gibt es nichts Naiveres, als ben banischen Land= mann; aber er ift trage, gedrückt, und vom agronomischen 5 Rulturgange beinahe völlig ausgeschloffen. Die Spuren bes Feudalismus find noch zu tief eingeschnitten in seinem Bas habe ich feben muffen auf Seeland und Befen. Fühnen! Eine arme Frau rutschte auf ben Anieen in's Bimmer ber gnädigen Gräfin, um bieselbe anzubetteln, 10 fie fußte ber Onabigen bie Schleppe bes seibenen Rleibes. Wenn wir spaziren fuhren, riß sich die baarhauptige Dorfjugend in ben struppigen Haaren und zog ihren Kopf gleich einer Mütze, beinahe an die Erde. Das find bose Beichen, und wie viel andere aus der großen Berzweigung 15 fonnte ich anführen? Doch wird die Beit und ihr Beift bas alles umgestalten. Danemark wird keinem glanzenden, aber einem bescheibenen blühenben freundlich glücklichen Lose zuwachsen. Wahrhaftig, das ist meine Ansicht; und ich möchte fie allen Dänen zum Troft zurufen.

Der Fabrikant brückte mir die Rechte. Allerdings, sagte er, der grüne Boden selber ist die festeste Basis unserer Zukunst; diese Inseln sind ungeschliffene Juwelen. Glänzendes vom Fabrikwesen erwarte ich auch nicht, doch vielleicht mehr als Sie.

Meine Erwartung, sagte ich, geht auf das Hinslängliche, auf alles, was sich für einsache Zustände eignet. Man scheint bei Ihnen in der technischen Nachahmung noch so sehr zurück, daß die technische Ersindung wohl noch lange nicht an die Reihe kommen wird. Und, fügte so ich lächelnd hinzu, wie schwer hält es, daß die Ersindung ihren alten Gang verändert, und sich von Norden nach Süden, statt wie herkömmlich, von Süden nach Norden verbreitet. Denken Sie an Ihre vaterländische rothe Grüge. Hat dieses köstliche Gericht, das ich zuerst im so Exromkloster, am User jenes lieblich hingegossenne Sees auf die Zunge nahm, sich über das linke Elvuser mehr als sporadisch ausgebreitet? Im Bremischen hab' ich's zulett gegessen; in Braunschweig kennt man keine rothe Grübe mehr!

Der Kabrikant lachte und diese Wendung aab unserer

5 Unterhaltung eine heitere anekbotische Richtung.

Da ich aber in diesem Reisebericht etwas Besseres zu thun habe, als Anekoten aufzutischen, und die zufälligen Blumen bes Gesprächs einzusammeln, so will ich biefe Diatribe mit etwas Nüplichem für meine Leferinnen ab-10 fcbließen, nämlich mit einem Rezept zur Bereitung ber rothen Grupe. Dimm: Buder, Johannesbeerenfaft, und nicht eben Grüte, sondern ein beliebiges feineres Mehl= fruchtforn, und schüffele diefe mohlvereinigten Elemente in glatter, appetitlicher Form beinen Gaften auf.

Soll ich nun vom schönen Wetter, von ber glücklichen Fahrt fprechen? Wen intereffiert bas? Nur bie Sturme und bas Unglud machen sich auf ben Wellen interessant. Nicht einmal Seekrankheit an Bord, obgleich Damen in ber Gesellschaft maren. Bas lettere betrifft, - Sam= 20 burgerinnen — jo habe ich kein Recht zu verlangen, daß fie hübscher gewesen sein follten. Gine Bergleichung mit meiner letten weiblichen Reisegesellschaft an Bord bes Willem de Cerfte, hielten sie freilich nicht aus. Unter ben Baffagieren befand fich ein Sohn des Feldmarschalles, 25 Fürsten Wrede, Offizier, wie so viel Tausend andere Deutsche in ruffischen Diensten. Sobann ein ruffischer Legationssekretair, der mit leichter hand Porträte skizzirte. Bon ben übrigen zeichne ich ein Baar junge Leute aus, Ungarn, die bes Morgens im bunten Schlafrod und in 30 goldgestickten Pantoffeln auf dem Verdeck spazirten. Den Einen von diesen wird der Leser in Amfterdam wieder= finden; in Amsterdam deffen unansehnliche Thürme endlich in der Tiefe der Südersee sich vor unsern Bliden erhoben.

### Literatur.

Medias in res.

Tied. — Musenalmanach. — Ein neuer Operncomponist. — Charlotte Stieglits. — Th. Mundt. — Bettina. — 5 Junge Literatur. — Nation und Publikum. — Jahr= buch schwäbischer Dichter. — Purpurviolen. — Ein Speculant.

௧.

Früher war das herbstliche Erscheinen der Taschen= 10 bücher immer das Signal zu literarischen Aequinoctial= stürmen. Zest blenden die Goldränder dieser Bublikationen nicht mehr: wären die Taschenbücher nicht durch sich selbst, burch ihre frühere, glanzende Epoche Bedürfniß geworben, die Theilnahme, die sie jest allmählig verlieren, würde 15 mit einem Schlage verloren fein. Urania ift ber einzige Almanach, welchem man mit einiger Spannung entgegen= iieht. Man weiß, daß man hier eine Novelle von Tieck findet, die unfere Phantafie und unfer Urtheil beschäftigen wird. Man erwartet von diesem übrig gebliebenen Namen 20 nicht nur etwas Poetisches, wie immer, sondern jest sogar etwas Interessantes, des Dichters Polemik gegen den Bugleich blickt man keinem Gegner mit mehr Beitgeift. Ruhe in's Auge, denn man weiß, daß es Tieck eben so jehr an Muth, wie an Kenntniß der Sache fehlt. Es ift 25 eine doppelte Unterhaltung, eine mit, und eine über ben Dichter.

Tiecks Eigensinn und Laune in der neuesten Urania beginnt, wie es sein Name mit sich bringt, ohne

Plan, ohne Ernft, etwas faselhaft. Doch plöglich erhebt sich die Erzählung, wenn auch burch einen unnatürlichen, lintisch abgeschmackten Coup, die Liebe eines geiftreichen Mädchens zu einem Kutscher, in veritablere Gegenden und 5. Berhältniffe, erhält sich lange Beit in einer intereffanten, pinchologisch=feinen, also bei Tieck ganz neuen Sphare und verliert erft bann ihren Gehalt und Busammenhang, mo ber Dichter die Moral und die Polizei zu beschwören be= Auch Tied leitet den Zeitgeift aus den freien 10 Sitten her, und läßt ben Liberalismus in den Spitälern sich rekrutiren. Bisher glaubte man immer, daß aus ber Gicht die romantische Schule, aus einem frummgezogenen Rücken die Andacht zum Kreuze entstand; allein die servile und romantische Schule redressirt ben Vorwurf und leitet 15 die Freiheit, deren Gedanken noch immer aus übergesunden, traumerifchen, und wenn man will, vollblutigen Junglings= töpfen entsprungen find, aus einem moralischen Miserere her, das man bisher nur an ihr zu riechen vermieden hat. Es kommen vortreffliche Maafstäbe in unserer Literatur Bang neue Prinzipien erfinnen unsere schachmatten Die Bhalluspriefter predigen Buge. froh fein mag, daß man die ben Sinn gefangen haltenbe romantische Zaubernacht nicht einmal mit neugieriger Facel erleuchtet, will die frommen und edlen Tendenzen unserer 25 Zeit aus Verstößen gegen den moralischen Imperativ her= Ware die Metamorphose nur consequent! mußte diese Erzählung, wenn er sich und nun auch dem Anftande treu bleiben wollte, Leichtsinn und Laune nennen, da aus Eigenfinn noch keine Frau gesunken ift.

30 Aermlicher als je fiel biesmal ber von Schwab und Chamisso besorgte Musenalmanach aus. Bögel genug im deutschen Dichterwalde, aber diesmal so viel Spazen, daß man auf die Vermutung kömmt, die zählbaren Nachtigallen suchten nach einem mittelmäßigen Hintergrunde für Klänge, 30 welche auch an ihnen diesmal wie aus der Mause gestommen sind. Einige Ideen sind interessant, wie die Vergleichung Anast. Grüns mit dem italiänischen Impros

visator; doch fehlt es überall an ben rechten Ausführungen. Chamisso rührt, wenn er sein Alter ermähnt: frisch und poetisch find nur die Gemalbe Freiligraths, Dieses beutschen Bictor Sugo, ber in furger Beit Alle überflügeln wirb. Kalt, nüchtern, unlesbar find bie Lieber aus Rom, von 5 B. Pfizer, bie mit arroganter Geschwätzigkeit hingeworfen, ein Römisches Leben affettiren, mas fich in teinem Berse als in der That genoffen, umarmt, glühend umarmt heraussingt. Selbst Nikolaus Lenau bleibt bem Biel fern, das er durch eigene Kraft fich früher gesteckt hat. 10 Ein Ruhm ift leicht verscherzt. Unter aller Burbe find Die Berfifitationen Wolfgang Menzels, Die ein gemein= schaftlicher Rame: Magbalene zusammenhält. Weniger hart beurtheilen wir fie, wenn man ben Maakstab ber Oper an fie legt. Für dieses Genre ber Dichtung beurfunden fie 15 ein zwar nicht seltenes, aber immer achtungswerthes Talent. Man höre:

> Ihren Augen zu begegnen Stößt den Nachbar man zurück, Rofen läßt fie niederregnen, Sie zu haschen — welch' ein Glück!

90

95

90

35

### Ferner:

Bürnend spricht er: meine Tone Seyd verstummt, verstummt mein Herz? Diese zauberische Schone Hat in ihrer Brust fein Herz.

Schikaneder wurde sich nicht besser ausgedruckt haben, auch im Folgenden nicht:

Da mit leichtem Rhmphenschritte Kommt die Liebliche baher, Sieht sich auf des Weges Witte Nach ihm um von Ungefähr.

Schlug ein Blit so plöplich nieder, Ober war es nur ein Blid? Heftig zittern ihre Glieder, Und — dahin ift all' ihr Glüd! In diesen trivialen Phrasen geht es sort. "Diese schwie Liebestranke lässes du in Gram vergehen?" "Barbar, du bleibst so kalt?" "heiße Liebesqual" "bittre Liebes» pein." Sollte einst Herr von Liechtenstein aushören, die Texte der französischen Opern in's Deutsche zu überstragen, so werden wir uns freuen, Herrn Menzel in seine Stelle rücken zu sehen.

Charlotte Stiegliß. Ein Denkmal — heißt vielleicht der ergreisendste Roman, der seit Werther geschrieben und geschehen ist. Man kann ein vielbeweintes Ereigniß nicht poetischer erfinden, als es hier eine sonders dare Verketung gesellschaftlicher Pflichten und Interessen that. Das Schickal war hier der ergreisendste Dichter und der, welcher seine Eingebung aussprach, hatte den 15 richtigen Takt, ihm gegenüber sich nicht zu nennen.

Charlotte Stiegliß ist an zwei Irrthümern gestorben, die beibe benselben Gegenstand betrasen und von denen einer den andern ablöste. Zu Anfang glaubte sie an die Poesie ihres Mannes, sie wühlte in seinem langen Haare, wie erschrack vor dem Trotz seines Auges, sie dachte sich in Heinrich Stiegliß einen Abler der auf dem höchsten Gipfel des Parnasses horstete. Alles, was das liebende Mädchen Großes und Stolzes von Männern ahnte, was sie Erhabenes in der handelnden Hälfte des vierfüßigen Begriffes: Mensch voraussetze, glaubte sie in ihrem Verlobten zu treffen. Da war kein kühnes Bild, kein prometheisches Gleichniß, was sie auf ihn nicht angewandt hätte. Das war ihr erster Jrrthum, sie glaubte sich mit einem Titanen zu vermählen.

MIS sie von dem ersten zurückfam, versiel sie in den zweiten. Als sie eine schlasse, ermüdete, selbstquälerische Natur antras, als sie einen Dichter mit verbrauchten Bilbern, einen Gelehrten mit klassenden Wissenslücken in ihren Armen hatte, als die Vergangenheit statt der Gegenswart, der Orient statt des Vaterlands, die Goethesche Reminiscenz statt des Genies aus seinem Munde sprach, da gab sie ihn verloren, wie er war, und irrte fort, da

sie glaubte, daß er anders werden könne. Seine Zukunft wollte sie retten, sein Jundament, seine Witgist der Natur, Alles, wozu er werden konnte unter andern Boraus=setzungen, in Griechenland als ein Berbannter, in der Büste Sahara als ein Pilger, in seiner Einbildungskraft und Hypocondrie als ein Thor. Sie wollte ihn retten. Sie wollte ihm die Lüge aus seinen ermatteten Augen wischen, sie wollte das Einerlei einer ewigen Selbststäuschung von den vier Wänden nehmen, die ihn umgaben, sie wollte ihm die klassische Wahrheit statt der roman= 10

tischen Spothese geben.

Beide Frrthumer wurden niemals mit dem Tode der Frau geendet haben, hätten sie in einer und derselben Betrachtung nicht ihr gemeinschaftliches Band gefunden. Diese Betrachtung war religiös=chriftlicher Art. Sie war 15 soviel als Resignation und Opfertod und brudte sich in ber männlichen, energischen Frau burchaus nicht phantaftisch, fondern gang burgerlich und wirthschaftlich aus. Ihr erfter Schmerz bei ihrem ersten Jrrthum war die Nothwendigkeit einer gewissen Existenz gewesen, in welche sie ben Gc= 20 liebten durch ihre Liebe verset hatte. Sie ertrug es schwer, daß ein Titan an der Kette geben, daß ein Bote bes Olymps ein Unterkommen bei der Königl. Bibliothek suchen mußte. Schmerzhaft! Mir kleinen, überflüffigen Frau zu gefallen, um meine Kuffe und Umarmungen zu 25 haben, um mir des Jahres zwei neue Rleiber auf den Leib zu schaffen, steigt ein umgekehrter Banymed bom Himmel und notirt Bucher, die man von einer öffentlichen Auftalt entleiht! Damals schon war sie dem Tode näher. als bem Leben.

Der Gedanke der Aufopferung wurzelte sest in diesem kleinen holdseligen Haupte, das soviel Ernst und Muth umschloß. Aufopferung war die Brücke, die von dem ersten zum zweiten Irrthume führte. Sie war so fromm und gläubig, daß sie es sich nicht möglich dachte, ein Miß= 85 griff könne den andern ablösen. Im zweiten müßte sie das Rechte sinden, sann sie: der Kaden, der sie durch das

Laburinth führte, ware die Liebe. Wann ich fturbe, wurd' ich seine Butunft erlosen und in fein Dichten und Trachten die Erinnerung eines gräßlichen Momentes flechten, wie einen leitenben rothen Faben. Der Schluffel 5 seiner Zukunft würde, wie in dem Märchen, in Blut gefallen fein, und fein Berfuch ihm gelingen, von dem Metall die Spur seiner die Götter versuchenden Trägheit abzuwischen. Tummle bich, Heinrich, noch lange in ben Wirren der Welt! Berscheuche durch stolze und erhabene 10 Leiftungen die üble Nachrede, welche mein Tod über beinen Namen bringt: zeige bich gefaßt, nicht aus Rälte ober aus Schwäche, (benn die Schwächlinge find bald beruhigt) fondern aus einem Entschluß, der nachhaltig, der fo riesen= groß ift, daß er über bein ganzes fünftiges Leben einen 15 Verföhnungsschatten wirft! So bachte fie und gab sich in einer Dezembernacht felbst ben Tob, um eine Beit ber Butunft wo Freude auf jedem Antlit ftrahlt und ber Kranke des Frühlings harrt.

3ch habe in einem Momente, wo mich die That noch 20 in ihrer ganzen Frische ergriff, dem traurigen Absude einer tragischen Gahrung, bem Sinterbliebenen, einen Rath gegeben, der hart aber männlich war. Er befolate ihn nicht und wir rechneten alle, daß er ein Leben be= ginnen werbe, mas ungefähr auf ben Ginfat beffelben 25 herauskäme. Da war Spanien, da ift Südamerika: da find überall Gräber offen. Er suchte sie nicht. Er blieb zurud. Es giebt vielleicht einen andern Weg, fich und ihm gu helfen. Bleib' im Lande, nähre bich redlich, thue beine Bflicht und gieb die Leicr hin auf ewig! berühre fie nie 80 wieder! Berzichte auf Kränze, die dir niemals gewunden werden: sei nichts - als verwittweter Chemann! Nenne Charlotten nicht mehr beine Liebe ober beine Muse - sonbern beine Frau und sage breift, daß du sie nach beinem Be= fallen behandeln kountest. War fie beinen Tugenden an= 85 getraut, so war sie's auch beinen Fehlern. Sie mußte leiben wie ich: und wenn sie starb, so war es ihre Pflicht! Das mare nicht groß, aber ftolg: Niemand burfte einreben.

Die in bem Denkmal Charlottens erschienenen Briefe, Bemerkungen und Tagebuchauszüge beurkunden keine Denkerin wie Rabel, keine Dichterin wie Betting, aber einen starken Willen, eine ungewöhnliche Kraft im Dulben, Bilbungsfähigkeit, ein ebles Beib. Manches, mas aus 5 ihrem Munde kömmt, ift artig gefagt: Styl und Ur= theil find icharf ausgeprägt. Man fieht hier eines jener schönen weiblichen Befen, die uns zum Glud noch oft begegnen: nicht originell, nicht begunftigt von ber Natur, etwas ernft, schwer und nachdenkend im Begreifen: nicht 10 einmal besonders arrondirt in den weiten Gebieten des Wissenswerthen; aber glau und munter sich bafür inte= reffirend, zuweilen gespornt vom ebelften Chrgeiz, finnig zuhörend bei ernstem Gespräch, und aus tieffter Naivetät, zuweilen dialectische Momente spendend, die der Debatte 15 eine neue Wendung geben. Charlotten die Produktion anzurathen, war jedenfalls ein Miggriff, ber sich aus ber Freude entschuldigen läßt, wenn man so viel Liebe, Bartbeit und Unschuld für die Literatur hatte erobern konnen.

Der Biograph (Theodor Mundt) ordnete den reich= 20 lich vorliegenden Stoff mit umfichtigem Blide, und hielt sich in seinem eigenen Urtheil ber Gerechtigkeit so nabe, als es perfonliche Rudfichten gestatteten. Es muß noch eine Revision ber Atten bieses Prozesses geben, die außer= halb bes Buches von Mundt liegt. Wir freuen uns nur, 25 daß der Biograph diese weitere Appellation anzuerkennen scheint, und nichts vorwegnimmt, was sonst noch dem Einen oder Andern in dieser Sache moralisch imputirt Besonders anziehend ist der sentimentale werden kann. Schmelz in Mundts Darftellung, eine elegische Geftrect = 80 heit und poetische Blumenfülle bes Styls, die wir überall unnatürlich finden würden, die aber lapidarisch hier so an ihrer Stelle ift, daß wir fie ungern vermigten. Auch bes Darftellers Schwelgerei in Schilberung poetischer Beziehungen, in Ausschmudung bes Gebantens, bie Frau 85 eines Dichters zu fein, ift etwas, bas hier bem falten, ftoischen und pietiftischen Urtheile ber Menge gegenüber

eine hinreißende Wirtung hat. Denn es gehört Muth dazu, diesen altklugen Menschen, die sich auf ihre Zustriedenheit und auf sich selbst so viel eindilden und kein einziges Wartyrium kennen, als das des Optimismus, zu trozen mit Rosen und zarten Gefühlsergüssen, ja selbst mit dem immer preiszegebenen, bemitleideten und dürgers lich mißgeachteten Namen eines Dichters. Oft glaubt man, den Biographen für sich selbst streiten zu hören, wo er doch nur don sich die Farben lieh, um das außsumalen, was Charlotte in der Dichtkunst Glorienhastes zu sehen glaubte.

Das nicht weniger Schmerzliche an dem Gegenstand dieses Buches ift das Urtheil der Welt. Leute, die aus ihren gewohnten Daseinskreisen niemals einen Blick wersen 15 auf das, was neben ihnen ächzt und leidet, werden dies Ereigniß immer auf eine plumpe Weise angreisen. Ja sogar die literarische Kritik bemächtigt sich der letzen Instanz und kombinirt zur Feststellung des Thatbestandes Dinge verschiedensten Ursprunges. Menzel, der es jeht ahnt, 20 daß seit drei Jahren sich in Deutschland die ergreisendsten

Dinge entwickelt haben, daß eine neue Tendenz ihren Strom so gewaltig genommen hat, daß ein mit Bernachslässfigung, Denkschen beladener und am Vordertheil rund abgestumpster Kahn ihm nicht mehr die Spize bietet, 25 mußte, um diese drei Jahre nachzuholen, auch Charlottens erwähnen. Bettina und Rahel paaren sich zu ihr. Rahel

hat zu viel Freunde in Deutschland gewonnen, als daß ich ihre Rechtfertigung zu übernehmen brauchte: nur über

Charlotte und Bettina eine kurze Entgegnung.

würdigsten Erscheinungen unserer Literatur: Goethe's Briefwechsel mit einem Kind zerstören. Sie ist so zugestutzt, diese Phrase, daß in ihr die Macht des inneren Widerspruches liegen soll. Es ist eine Antithese, von der Art, wie man sie durch ein Dutzend Andere aussehen fann. Menzel schließt: "Bettina liebte Goethe; daß ist gut: sie gibt das Geheimnis ihres Herzens heraus, das

ift unweiblich." Die gesunde Bernunft spricht aber so: "Bettina liebte Goethen; bas ist gut. Sie tam von ihrem Frrthum zurud: das ift noch beffer. fonnte nicht aufhören, ihn zu achten. Gein Genie verjöhnte die Frau, die durch sein Herz als Mädchen be- 5 leidigt mar. Sie war ihm aber werth gewesen, fie hatte, um ein unschönes aber richtiges Bilb zu gebrauchen, wie ein umgekehrter Teufel immer nach ihrer Entfernung einen englischen, seraphischen und poetischen Duft bei ihm gurud= gelaffen, ihre sylphenhafte Erscheinung trat oft plöglich 10 aus den Baldern hervor, in welchen fich Goethe's Phantafie erging, fie ift ein Beitrag zu seinem Leben: warum follte sie nicht eilen, ihn zur Freude Deutschlands öffentlich zu geben? Sie hat das Stuttgarter Literaturblatt nicht be= fragt. Sie hat ein großes Berbrechen begangen."

In Betreff ber Charlotte Stieglig, so foll ich nicht geringe Schuld an ihrem Tobe tragen. Ich habe das liebe Befen nicht gekannt. Meine Schriften las fie vielleicht nicht. Ich habe früher und jest die Schuld ihres Todes auf den Gegenstand ihrer Liebe und ihrer Frrthumer 20 geschoben. Ich habe in dieser Tragödie einen fräftigen Mann, eine entschiedene Willenskraft, furz eine zweite Berjon vermißt, die die erste werden und aus der Tragodie ein ernstes Lehrgedicht für Frauen hatte machen können. Menzel, sonft immer bereit, das erste Brinzip der materia= 25 listischen Philosophie: Kraft den moralischen Sandlungen als Prufftein anzulegen, Menzel, ber ben größten Werth auf eine gewisse gemuthlose, baurische Ungeschlachtheit legt; Menzel, ber immer geneigt ift, die Beiber für die Schatten ber Manner zu halten, vergißt bier plöglich feine eigene so Natur, läßt die fatale zweite Sauptgestalt der Tragodie im Dunkeln vorüber huschen, und imputirt ber jungen Literatur ben Selbstmord einer Frau, die nur ihren Mann, ihre Liebe und in ganger Bollfommenheit fich felber fannte. Die junge Literatur foll von der Emancipation der Frauen 85 gesprochen haben, ba fie doch nur von der Emanzipation ber Liebe fprach. Menzel, in bem fcmerglichen Gefühle,

allein zu stehen mit der Art, wie er die Kritik neuersdings begonnen hat, entblößt vom Rückhalte der deutschen Schriftsteller, die, wenn sie von der Nation gehört werden, sich um das Centrum der jungen Literatur geschaart haben, und zusett das Wißliche eines Kampses ahnend, wo man dem Gegner Muth, Taktik, Jugend, scharfe Wasse und eine Art Berechtigung, auf dem Plate erscheinen zu dürsen, nicht absprechen darf, ruft die Dichter und die Theologen auf, ihm zu Hülse zu kommen. Wir erschrecken nicht, 10 weder vor den Versen der Einen noch den Anathemen der Andern: nur schmerzt es, daß dieser Tumult über dem Grade einer unglücklichen Frau sich erheben soll, über dem der Himmel schon durch einen ganzen Sommer eine friedliche Vlumendecke wachsen ließ.

15 Meine Freunde und ich wissen zu gut, daß das beste Wittel gegen Wenzels Lamentationen Fortsetzung unserer bisherigen positiven Schöpfungen ist. Wir sind sparsam mit dem Kaume, den wir der Polemik in der deutschen Revue gestatten und erwerben uns gewiß den 20 allgemeinsten Beisall, wenn wir Menzels Angrisse miße achten und in unserer Bahn freudig vorwärts gehen. Nur eine Bemerkung möge, um von schmerzlichen Erinnerungen in das Getriebe unserer Literatur überzugehen, hieber gestellt sein.

Die Dichtkunst war von jeher eine Inspiration, in welcher die Seele mit den traumartigen Zuständen des Rausches verglichen wird. Läßt der Enthusiasmus den Dichter frei, so kann er selbst, betrachtend, sinnend und beurtheilend über seinem Werke stehen. Er vermag es, 30 sich selbst seinem Gedichte gegenüber zu stellen und es im Zusammenhange mit ähnlichen Erscheinungen aufzusaffen. Es ist zufällig, daß ich der ausgesprochenste Autor einer neuen Phase unserer Literatur din. Ich will mich in die Ilusion versetzen, daß ich es nicht wäre, daß meine Schriften den Namen meiner Freunde trügen, daß diese selbst schon ausgesührt hätten, was sich in ihren Plänen gestaltet, und daß ich nichts als Aritiker wäre.

Es handelt sich um zwei Begriffe, um die Nation und um die Literatur. Wo die Nation fteht, wiffen wir; wo die Literatur, das ist zweiselhaft. Die Literatur soll ber Spiegel bes Nationallebens sein. Das ift entschieben; aber foll fie nicht mehr fein? Ja, fie foll mehr fein. 5 Die Literatur schöpft niemals aus ber Durchschnitts= intelligenz. Diejenigen Geifter, welche mit ber Maffe geben, werden die Masse niemals erheben können. Unsere Sitten und Gebräuche, unfere Geschichte, unfere Soffnungen spiegeln sich in der Literatur: aber bas wäre eine jämmer= 10 liche Literatur, die das Journal zu ihrem Culminations= punkt nimmt. Diejenige Literatur, die nur bas National= leben spiegelt und nur ein Echo unserer Misere ober unseres Glücks ift, was bietet fie bir? Reue Ideen, Bukunft, Anblicke heroischer Subjektivitäten, welche die 15 Literaturgeschichte so interessant machen, Kometengeister, bie bie Blaneten und Fixsterne burchfreuzen? Es ift vorüber mit dieser Literatur des reslektirten National= Sie konnte keinen größeren Dichter in Deutsch= land hervorbringen, als Uhland, einen Mann, den ich 20 hochschäte, und keinen größeren Kritiker, als Menzel, einen Mann, den ich verachte.

Man warnt vor einer aristokratischen Literatur. Ich meine, man sollte nur vor einer Literatur warnen, die den Massen schweichelt. Wir würden weit kommen, wenn so die Literatur nur dazu diente, einem Handschuhmacher sein Conto zu entwersen, daß er lithographiren läßt, oder die Aufsorderungen zu stylisüren, welche an die Bürger ergehen, um einen Gemeinderath zu erwählen. Ich nenne hier nur daß Äußerste; aber eine Literatur, welche die Wassen oder Prosa niemand anders ist, als du selbst, sührt so weit. Es ist unmöglich; man kann die Musen nicht bei den Bürgern verdingen und den Pegasus zur Vermittelung unseres täglichen Brods in den Pilug des 35 Bauers spannen.

Es giebt nur zwei Endziele, für welche fich das

Genie begeistert: die That und die Kunst. Unsere Zeit ist politisch die der Masse und des Gesehes. Kommen wir zu einem Endpunkte, so geschieht es jeht weniger durch Handeln, als durch Dulden. Jene Rennbahn, die das geschichtlich Außerordentliche produzirt, ist verschlossen. Muth, Jugend, das Leben — mit den erhabensten Opsern ist es nichts. Die Opser werden immer allein stehen und keine Nachahmung sinden.

Was bleibt zurück? Die Joee. Wer für den Tag 10 nicht wirken kann, sucht für das Jahrhundert zu wirken. Wo stehen wir? wir gehören der Welt und der Nation an. Wir müssen etwas thun, was Ersat ist für das, was wir thun könnten. Es muß wenigstens eben so groß sein, wie unsere Vorstellung. Wir ergreisen die 15 Feder.

Da sind die Götter der Literatur! Da ist Goethe, Schiller, da ist Klopstock, Herber, Wieland. Da sind die Herven, die schon an die Unterhaltung dachten: Jean Paul, Hoffmann. Wir werden viel aufdieten müssen, um der deutschen Sprache Ehre zu machen. Wir werden uns aber die Aufgade erleichtern, indem wir den Kreiß, der um uns steht, berengern. Wir werden, indem wir das Wort Literatur im Munde führen, nicht jedem Nachbar die Hand drücken und die Häuser Reiherum besuchen und nach dem Besinden der gesegneten Frau Gemahlin fragen. Wir werden uns nur ungefähr soviel Zuhörer denken, als Unterrichtete, Gebildete und Geschmackvolle im Lande sind.

Es ift ein entsehliches Unglück, daß sich in den letten zwanzig Jahren gerade diejenigen productiv mit so der Literatur beschäftigt haben, welche keinen Beruf dazu hatten. Die schöne Literatur wurde in dieser Art etwas, was den gebildeten Mann anekelte. Man wußte im Boraus, daß daßjenige, was sich auf die Literatur warf, immer das Unsauberste, Genieloseste und Gemeinste war, was in Deutschland grade aufgetrieben werden konnte. Nur der Kampf gegen diese Trivialitäten interessirte den Gebildeten; späterhin einige Persönlichkeiten, die sich wißig

und schwärmerisch aus sich selbst entwickelten, und durch die Naivetät ihrer Productionen anzogen. Es schien, daß diese subjective Periode unserer Literatur, die Niemand poetischer repräsentirt, als Heine, keine eigentliche Absicht hatte, ausgenommen die, einen Beweis für ihre Fähigkeit zu liesern. In der That, dahin mußte es kommen, daß die ausstrebenden Köpfe protestirten gegen eine Berwechselung mit den Männern, welche fünszehn Jahre hins durch die deutsche Literatur gemacht haben. Ich glaube, daß nur diesenige Literatur von Werth ist, welche der 10 Wasse imponirt. Subjective Beweise mußten geführt werden, daß die Nation von der neuen Poesie etwas zu erwarten hat, was gegen die Kestaurationsperiode den Vorsprung der Genialität voraus hat.

Was ift Poesie? Homer wußte es; aber die Home= 15 riben waren schon im Zweifel. Aeschulus wußte es. Euripides taftete. Dante und Boccacio wußten es: Sacchetti fand fich nicht zurecht. Shakespeare wußte es: Ben Johnson glaubte es beffer zu miffen. Die Personen waren nicht immer Schuld an der Unklarheit über das, was Poefie 20 ift, oft die Zeiten, immer aber ber große Name ber Bor= ganger. Ein Ruhm, ber alles zu erfüllen ichien, mas in geiftiger hinficht einer Nation gegenüber geleiftet werben fann, war Goethe. Nach folden in fich vollendeten Offen= barungen kann eine Zeit lang der Begriff der Poesie 25 abhanden kommen. Ihn wieder aufzufinden wird bann eine Aufgabe, die fich ohne Miggriffe, ohne vergebliche Bersuche, ohne Annäherungen, die nur ungefähr bleiben, bis man bas Rechte trifft, nicht lofen läßt. Sätte Schiller sein Ideal in der Beise der Räuber gefunden, er würde 20 mahrlich im Ballenftein fein anderes gefucht haben. Bare Goethe mit seinem Berlichingen befriedigt gewesen, fo hätte er Anderes anders versucht, wenn auch nicht so in= confequent, wie Schiller, weil Goethe bem Bahren von Hause aus näher ftand, als Schiller. Aber für beibe 85 barf man annehmen, daß fie erft bichteten, um ihr Genie, bann, um ihr Ideal zu offenbaren.

Eine Anwendung diefer Thatsache auf das Neueste ist leicht gemacht. Die großartige Revolution, welche unfre Meinungen ergriffen bat, bemächtigt fich auch unfrer Schöpfungen. Die Boefie ift da. Dunftfreise umhüllen 5 ihren Sonnenglang, der golben burch die Rebel scheint. Die Hülle wird immer durchsichtiger werden und ber Geschmack eine immer bessere Läuterung bekommen. Um etwas zu erwähnen, mas jeder fennt; wie konnte fich aus ber Abgeschmacktheit ber Poau do Chagrin die Unüber= 10 trefflichkeit eines Pere Goriot entwickeln? Wie anders, als durch Balzacs Genie, das sich früher so wenig wie jest außer Zweifel feten ließ! Lelias hinreißenbe Boefie war nicht ohne kalte Berechnung. Lelia war eine Allegorie, mas ber Roman nicht sein foll. Undre ift ein größeres 15 Runftwerk als Lelia, wenn auch diese glühender spricht. Ich erwähne beutsche Bestrebungen diesmal nicht.

Aber auf den Unterschied zwischen Nation und Publikum komme ich zurud, wenn es fich um bie Rritik und die Rolle handelt, welche fie in diesen Gahrungen 20 übernehmen foll. Die Gahrung geht nicht in ber Nation vor, nicht auf offenem Markte, sondern im Bereich der Kunft, in den abgelegenen Gärten der Boesie. Darf die Kritik an die Nation, an die Massen, die nicht fünf zählen können, verrathen, was sich in den abgesonderten 25 Gebieten der Literatur begiebt? Ich mach' es ihr streitig, bieser Kritik, die nur historische und politische Maakstabe für bas Reich bes Gebankens und bes Ibeals hat, bie in einem Athem über Goethe und eine Stanbeversammlung Es ift elend, die einzelnen Phasen im poetischen 30 Bahrungsprozesse unserer Zeit abzulauschen und fie noch ganz warm heraus zu tragen vor das versammelte Volk, bas immer bereit sein wird, goldne himmelsgestalten in Nachttöpfe umzuschmelzen. Einer solchen von Gott und ber Schönheit verlassenen Kritik bleibt in ihrer letten 85 Berzweiflung nichts mehr übrig, als Staatsmanner und Brediger wahrhaftig um Succurs zu bitten.

Brechen wir biese ernsthaften, vielfach weiter aufzu=

nehmenden Untersuchungen ab, und erwähnen noch einiges, was uns an Büchern in jungfter Zeit begegnet ift.

E. Mörike und W. Limmermann konnten bei Herauß=
gabe bes Jahrbuchs schwäbischer Dichter und
Novellisten unmöglich von dem Gedanken außgehen, 5
baß die Poesie eine Sache der Provinz sei. Wir wüßten
in den Gedichten und Novellen dieses Jahrbuchs nichts,
was nicht ebenso gut von einem Rheinbaier oder Ost=
preußen könnte gesungen oder ersunden worden sein. Die
Trauerweide wirft überall ihre hängenden Zweige in 10
mondbeschienene Seen, überall kündigt das Schneeglöckhen
den Frühling an, überall kann man sein Mädchen mit
einer Rose vergleichen, welche auch ihre Dornen hat: dazu
braucht man nicht in Schwaben geboren zu sein. Wir
glauben also, daß die Herausgeber nur eine poetische 15
Sammlung von Freunden geben wollten, die sie gerade
in der Nähe hatten.

Man lese dieses Jahrbuch! Es weht ein frischer und schöpferischer Beift barin. In Gefühlen, Bilbern und Situationen wird nichts Ungewöhnliches geboten. Die 20 Beiträge von A. Treuburg, hinter welchen sich Repetent Bischer in Tübingen verstedt, find in Scherz und Ernft originell und leiten eine Befanntichaft ein, die mir jum Besten der Poesie fortgesett wünschen. Die naive Dreiftig= keit seiner Conceptionen überrascht und führt uns lebhaft 25 jene langen schwäbischen Jünglinge vor, hinter beren beschränktem und etwas ungewissem Wejen sich oft ber launigste Schalf verbirgt. Die Novelle von E. Mörike hat in der Mitte eine Klippe nicht vermieden. Der Uebergang ins Märchenhafte jollte immer bas Interesse steigern, aber so ber vortreffliche Anfang bes Schapes überragt bei weitem die nachfolgende Entwickelung, die in ihrer diminutiven Märchenmaschinerie die Theilnahme herabstimmt. Volkston biefer Dichtung ist mahrhaft ergöplich.

Wir glauben noch eine besondere Stellung dieses 35 Jahrbuches zu entdecken, welche seiner Erfindung einen äußerlichen Werth giebt. Man weiß, mit wie vieler

Pratension sich in Schwaben eine poetische Clique zu= sammengethan hat, welche ihren Fürsten, ihre obern und untern Rathe und Beifiger hat. Wir brauchen Niemanden zu nennen, als ben Ceremonienmeifter berfelben, Guftav Begen biese Männer bilbet das Jahrbuch s Schwab. Opposition und scheint angelegentlichst beflissen zu sein, vor dem übrigen Deutschland ben Beweis führen zu wollen, daß nicht alle Schwaben an die Seherin von Prevorst glauben, daß fie nicht alle an bem Uebel ber 10 Balladerei ("das war der eble Möringer!") leiden, daß es noch gesunde, frische, nicht nach der Boesie tastende und barum keine affektirten Menschen im Lande gabe. Ich ftelle ben Geift, ber in bem Jahrbuch weht, höher als jenen, ber nur Uhland nachahmt, als jenen, ber wie 15 in G. Pfizer, Griechenthum und protestantische Theologie vermählen will. Es find noch feine Meisterschüffe, welche im Jahrbuche fallen; aber man fieht, mit welcher Beiterfeit, mit wie weniger Runftelei biese jungen Manner ihre Gegenstände auf's Korn nehmen. Sie find keine Rost= 20 verächter, sie setzen keck an, treffen immer, balb einen Sperling, bald einen Auerhahn. Ich gestehe, daß mir die Boefie immer das Produkt ber Unbefangenheit, nie= mals bes Calculs ober ber Reflexion gewesen ift.

Ich will im nächsten Hefte von einem neuen Buche, von das Heinrich Laube herausgegeben, sprechen, und fühle, wie schwer der Uebergang von einer Poesie der Thäler und Abendglocken zu jener des Schmerzes und der Zer=rissenheit ist, welche im gegenwärtigen Augenblicke das Uebergewicht in Deutschland bekömmt und sich wahrschein= 10ch zu einer literarbistorischen Spoche gestalten wird. Zimmermann, Mörike und Vischer sind gewiß nicht ohne philosophische Spekulation, aber das sormelle Interesse, die Concentration irgend einer poetischen Ersindung über=wiegt in ihren Abstraktionen, sie bedienen sich des Ge= 25 dankens kaum anders, als zu einer Unterlage für ihre Phantasie. Die beiden Letztern kommen auf diesem Wege schwerlich über eine gewisse Aehnlichkeit mit Tiest und

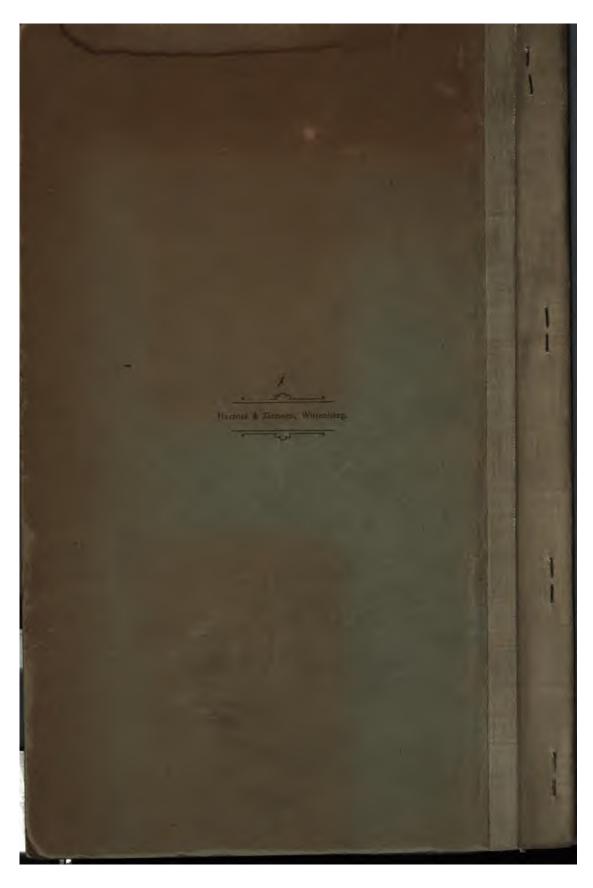